Breodor Minader officating sämmtlicke Werke

# Frnst Theodor Amadeus Hoffmanns sämmtliche Werke

Serapions - Ausgabe in vierzehn Bänden

Mit 75 Bild : und Mufitbeigaben

## Berlin und Leipzig

Pereinigung miffenschaftlicher Berleger. Malter de Grunter & Co.

vormals G. 3. Göfchen'iche Berlagshandlung - 3. Guttentag, Berlagsbuchhandlung Georg Reimer - Rarl 3. Trübner - Beit & Comp.

# Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns sämmtliche Werke

Serapions - Ausgabe in vierzehn Banden

3meiter Band. Mit 5 Beigaben

·· ~~~~

## Berlin und Leipzig

Vereinigung miffenschaftlicher Verleger Walter de Grunter & Co.

vormals G. 3. Göfchen'iche Berlagehandlung . 3. Guttentag, Berlagebuchhandlung Georg Reimer . Rarl 3. Trübner . Beit & Comp.

| 2 |    |  | - 1 <sub>G</sub> |  |
|---|----|--|------------------|--|
|   |    |  |                  |  |
|   |    |  |                  |  |
|   |    |  |                  |  |
|   | `, |  |                  |  |
|   |    |  |                  |  |
|   |    |  |                  |  |
|   |    |  |                  |  |

### Inhalt des zweiten Bandes.

### Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Mährchen.

3meiter Band.

| Dritter Abschnitt.                                                                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [Der Magnetismus]                                                                                        | 5        |
| Der Rampf ber Sanger                                                                                     | 19       |
| Die Meistersänger auf ber Bartburg                                                                       | 23       |
| heinrich von Ofterbingens Geheimniß                                                                      | 25       |
| Was sich weiter mit heinrich von Ofterbingen begeben                                                     | 29       |
| Bon ber Gräfin Mathilbe. Ereignisse auf ber Wartburg                                                     | 34       |
| Der Krieg von Wartburg                                                                                   | 39<br>43 |
| Meister Klingsohr kommt nach Eisenach                                                                    | 49       |
| Meister Klingsohr verläßt die Bartburg. Entscheidung des Dichterkampfes                                  | 55       |
| Beschluß                                                                                                 | 59       |
| [Der Magnetismus. Fortjegung]                                                                            | 65       |
| [Gine Sputgeschichte]                                                                                    | 67       |
| Die Automate                                                                                             | 74       |
| Doge und Dogareffe                                                                                       | 101      |
| Bierter Abschnitt.                                                                                       |          |
| (Alte und neue Rirchenmufit)                                                                             | 153      |
| Meifter Martin ber Rufner und feine Gefellen                                                             |          |
| Bie herr Martin jum Rerzenmeifter erwählt wurde und fich bafur be-                                       |          |
| banfte                                                                                                   | 164      |
| Was sich barauf weiter in Meister Martins hause begab                                                    | 167      |
| Bie Meister Martin sein handwerf über alle andere erhob                                                  |          |
| Die Beissagung der alten Großmutter Bie die beiben jungen Gesellen, Friedrich und Reinhold, mit einander | 174      |
| bekannt wurden                                                                                           | 179      |
| Wie die beiben jungen Gesellen, Reinhold und Friedrich, in Meister                                       | 100      |

| Wie ber britte Gefell jum Meister Martin ins haus tam, und was sich barauf weiter begab | 191   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bie Frau Marthe mit Roja von ben brei Gefellen fprach. Conrabs Streit                   |       |
| mit bem Meifter Martin                                                                  | 198   |
| Reinhold verläßt Meister Martins haus                                                   | 204   |
| Bie Friedrich vom Meifter Martin aus ber Bertftatt fortgejagt murbe                     | 211   |
| Beichluß                                                                                |       |
| Das frembe Rind.                                                                        |       |
| Der herr von Bratel auf Bratelheim                                                      | 221   |
| Der vornehme Besuch                                                                     | 222   |
| Bie es weiter bei bem vornehmen Besuche herging                                         | 225   |
| Die neuen Spielsachen                                                                   | 40000 |
| Bas fich mit ben neuen Spielfachen im Balbe gutrug                                      | 230   |
| Das frembe Kind                                                                         |       |
| Bie bas frembe Rind mit Felix und Chriftlieb fpielte                                    | 234   |
| Bas ber Berr bon Bratel und bie Frau von Bratel ju bem fremben                          |       |
| Rinbe fagten, und mas fich weiter mit bemfelben begab                                   | 237   |
| Bon ber Heimath bes fremben Kinbes                                                      |       |
| Bon bem bofen Minifter am Sofe ber Feen-Ronigin                                         |       |
| Bie ber Sofmeifter angetommen war und bie Rinber fich vor ihm fürchteten                |       |
| Bie bie Rinber mit bem herrn Magifter Tinte im Balbe fpagieren                          |       |
| gingen und was sich babei zutrug                                                        | 249   |
| Bie ber herr von Bratel ben Magister Tinte fortjagte                                    |       |
| Bas fich weiter im Balbe begab, nachbem ber Dagifter Tinte fort-                        |       |
| gejagt worben                                                                           |       |
| Beichluß                                                                                |       |
|                                                                                         |       |

# Die Berapions-Brüder.

3meiter Banb.

II.

| i |    |    |    |
|---|----|----|----|
|   | T. | i. |    |
|   |    | ÷. |    |
|   |    |    |    |
|   |    |    |    |
|   |    |    |    |
|   | *  |    |    |
|   |    |    |    |
|   |    |    |    |
|   |    |    | .) |

### Dritter Abidnitt.

Es hat, sprach Lothar, als die Serapions-Brüder aufs neue versfammelt waren, es hat gar keinen Zweifel, daß unserm Cyprian, gestade wie an dem Tage des heiligen Serapion, der uns zum neuen Bunde zusammenführte, auch heute was Besonderes in Sinn und Gesdanken liegt. Er sieht blaß aus und verstört, er vernimmt nur mit halbem Ohr unser Gespräch, er scheint, während er doch nun gewiß mit lebendigem gesunden Leibe hier unter uns sist, geistig sich ganz wo anders zu besinden.

So mag er, nahm Ottmar das Wort, denn nun gleich mit dem Bahnfinnigen heranruden, beffen Ramenstag er vielleicht heute feiert.

Und, sette Theodor hinzu, in erzentrischen Funken sein Innres entladen, wie er nur Luft hat. Dann, ich weiß es, wird er wieder fein menschlich gesinnt und kehrt zurück in unsern Kreis, in dem er es sich doch nun einmal gefallen lassen muß.

Ihr thut mir Unrecht, sprach Cyprian, statt daß mich irgend ein wahnsinniges Prinzip verstören sollte, trage ich eine Nachricht mit mir, die Euch Alle erfreuen wird. — Wißt, daß unser Freund Splvester heute von seinem ländlichen Aufenthalt rücklehrend, hier eingetroffen ist.

Die Freunde jauchzten laut auf, denn allen war der stille ges muthliche Sylvester, dessen innere Poesie in schönen milden Strahlen gar herrlich herausfunkelte, recht von Herzen lieb und werth.

Rein würdigerer Serapions-Bruder ift zu finden, sprach Theodor, als unser Splvester. Er ist still und in sich gekehrt, es kostet Mühe ihn zum hellen Gespräch zu entzünden, das ist wahr, aber nie ist wohl ein Dichter empfänglicher gewesen für ein Werk des andern, als eben er. Ohne daß er selbst viel Worte machen sollte, liest man auf seisnem Gesicht in deutlichen sprechenden Zügen den Eindruck, den die

Borte des Freundes auf ihn gemacht und indem seine innige Gemuthlichkeit ausströmt in seinen Bliden, in seinem ganzen Besen, fühle ich mich selbst in seiner Rabe gemuthlicher, frober, freier! —

In der That, begann Ottmar, ist Splvester deshalb ein seltener Mensch zu nennen. Es scheint, als wenn unsere neuesten Dichter recht gestissentlich über jene Anspruchslosigseit hinwegstürmten, die doch eben das Eigenthümlichste der wahren Dichter-Ratur seyn möchte, und selbst die besser Gesinnten sollen sich hüten, nicht, indem sie nur ihr Recht behaupten wollen, das Schwerdt zu zücken, welches jene gar nicht aus der Hand legen. Splvester geht umber wassenlos wie ein unschuldiges Kind. — Oft haben wir ihm vorgeworsen, er sen zu lässig, er schasse vermöge seiner reichen Natur viel zu wenig. Aber muß denn immer und immer geschrieben werden? Setzt sich Splvester hin, und faßt das innere Gebilde in Worten, so treibt ihn gewiß ein unwiderstehlicher Drang dazu an. Er schreibt gewiß nichts auf, das er nicht wahrhaft im Innern empfunden, geschaut, und schon deshalb muß er unter uns sen als wahrer Serapions Bruder.

3ch haffe, iprach Lothar, die mpftische und angenehme Babl Gieben ausgenommen, alle ungerade Bablen, und meine, daß funf Geraviones-Bruder unmöglich gedeihen konnen, feche bagegen febr anmutbig um diefen runden Tifch figen werden. Splvefter ift beute angetommen, und nachstens wirft ber unruhige unflete Bingeng bier wirklich Anter. Bir tennen ihn alle, wir wiffen, daß er, die innere Gutmuthigfeit abgerechnet, die er mit Gulvefter theilt, fonft den ichneibendften Contraft gegen diefen bildet. Ift Splvefter ftill und in fich gefehrt, fo fprudelt Bingeng über in wigiger ichalfischer Redheit. Er bat bas unverfiegbare Talent, alles, bas gewöhnlichfte und außerordentlichfte, in ben bigarreften Bilbern barguftellen, und tommt noch bingu, daß er alles mit bellem beinahe ichneidendem Ton und einem bochft drolligen Bathos vorträgt, fo gleicht fein Befprach oft einer Gallerie ber bunteften Bilber einer magifchen Laterne, die in ftetem raftlofen Bech= fel ben Ginn fortreißen, ohne irgend eine rubige Anschauung gugulaffen.

Du haft, nahm Theodor das Bort, unsern Bingenz fehr treffend geschildert. Bu vergeffen ift aber nicht die Sonderbarkeit, daß er bei seinen herrlichen lichtvollen Renntniffen, bei seinem fteten in Brillant= feuer auflodernden humor an allem Myftischen mit ganger Seele hangt und es auch reichlich in feine Biffenschaft hineinträgt. Guch ift doch bekannt, daß er fich nun der Arzneikunde gang hingegeben?

Allerdings, erwiederte Ottmar, und dabei ift er der eifrigste Bersfechter des Magnetismus, den es giebt, und gar nicht läugnen mag ich, daß das scharffinnigste und tiefste, was über diese dunkte Materie ju sagen, ich aus seinem Munde vernahm.

So bo! rief Lothar lachend, bift Du, lieber Ottmar, benn bei allen Magnetifeure feit Desmers Beit in die Schule gegangen, daß Du jo enticheidend bas icharffinnigfte und tieffte zu erfennen vermagit, mas barüber gefagt merben fann? - Doch gewiß ift es, bag eben unfer Bingeng, fommt es einmal barauf an, Traume und Ahnungen in ein Spftem bineinzubannen, vermöge feines bellen Blide beffer in Die Tiefe ju ichauen vermag als taufend andre. Und babei behandelt er die Cache mit einer jovialen Beiterfeit, die mir gar wohl gefällt. -Dich plagte por einiger Beit, ale Bingen; auf feinen Streifereien fich gerade mit mir an einem Orte befand, ein unerträglicher nervofer Ropf= ichmerz. Alle Mittel blieben fruchtlog. Bingeng trat binein, ich flagte ihm mein Leib. "Bas," rief er mit feiner bellen Stimme, "Bas? -Du leideft an Ropfichmerg? Dichte mehr ale bas? - Leichte Sache! Die Ropfichmergen banne ich Dir weg in gehn Minuten, mobin Du willft, in die Stuhllehne, ins Tintenfaß, in den Spudnapf - durchs Renfter hinaus." - Und damit begann er feine magnetischen Striche! - Ce half zwar gang und gar nichte, ich mußte aber berglich lachen, und Bingeng rief vergnügt: "Siehft Du mohl, Freund, wie ich Deines Ropfichmerzes herr worden im Augenblid?" - 3ch mußte leider flagen, daß ber Ropfichmers eben fo arg fen ale vorber, Bingeng verficherte aber, ber jegige Comers fen nur ein trugerisches Eccho bas mich tausche. Das bose Eccho dauerte aber noch mehrere Tage. 3ch bekenne Guch bei diefer Belegenheit, meine murdigen Gerapione-Bruber, bag ich an bie Seiffraft bes fogenannten Dagnetismus gang und gar nicht glaube. Die icharffinnigen Untersuchungen barüber tom= men mir vor, wie die Abhandlungen der englischen Atademiter, benen ber Ronig aufgegeben ju erforschen, woher es rubre, daß ein Gimer mit Waffer, in den man einen gehnpfündigen Gifch gethan, nicht mehr wiege, ale ber andere blog mit Baffer gefüllte. Debrere hatten bas Problem gludlich geloft und icon wollten fie mit ihrer Beisheit vor ben Ronig treten, ale einer fluger Beife anrieth die Gache felbit erft zu versuchen. Da behauptete benn ber Fisch sein Recht, er fiel ins Gewicht wie er sollte, und fiehe, das Ding selbst, worüber die Beisen mittelst scharssinnigen Rachdenkens die herrlichsten Resultate heraussgebracht, existirte gar nicht.

Gi ei, fprach Ottmar, ungläubiger, unpoetifcher Schismatiter! wie tam es, ba Du gar nicht an ben Magnetismus glaubft, wie tam es benn, bag Du vor einiger Beit - boch bas muß ich Guch, Coprian und Theodor, gang umffandlich ergablen, bamit alle Schmach bes fchnoben Unglaubens, ben Lothar eben geaußert, jurudfalle auf fein eignes Saupt. - 3hr werbet vernommen haben, bag unfer Lothar por einiger Beit an einer Rranklichkeit litt die hauptfachlich ihren Git in den Rerven batte, ihn unbeschreiblich angriff, und ihm feinen gangen Sumor verbarb, und ihm alle Lebensluft meggehrte. - Bang Theilnahme, gang Mitleid trete ich eines Tages in fein Bimmer. Da fist Lothar im Lehnftubl Rachtmute über bie Ohren gezogen, blag, übernachtig, Augen jugebrudt und por ibm, ben Gott eben nicht mit besonderer Große gesegnet, fitt ein Mann von gleicher fleiner Statut und haucht ihn an und fahrt ihm mit den Fingerspigen über ben gefrummten Ruden und legt ihm die Sand auf die Berggrube und fragt mit leifer lievelnder Stimme: Bie ift Ihnen nun, befter Lothar! Und Lothar öffnet die Meugelein und lachelt gar weinerlich und feufat: Beffer - viel beffer, liebfter Doctor! - Rurg, Lothar, ber an die Beilfraft bes Magnetismus nicht glaubt, ber alles für leeres Sirngespinnft erflart - Bothar, ber alle Magnetifeure verhöhnt, ber in ihrem Treiben nur leidige Doftififationen erblict - Lothar ließ fich magnetifiren.

Cyprian und Theodor lachten herzlich über das etwas groteske Bild das ihnen Ottmar vor Augen gebracht. D schweige, sprach Losthar, o schweige doch von solchen Dingen, Ottmar! — der Mensch ift vermöge seines eigenthümlichsten Organismus leider so schwach, das physische Prinzip wirkt so schädlich ein auf das psychische, daß jeder abnorme Zustand, jede Krankheit in ihm eine Angst erzeugt, die, ein momentaner Wahnsinn, ihn zu den abentheuerlichsten Unternehmungen antreibt. Sehr gescheute Männer nahmen, als die Heilmittel der Nerzte nicht nach ihrem Sinn anschlagen wollten, zu alten Weibern ihre Zuslucht und brauchten mit aller Religion sympathetische Mittel und was weiß ich sonst noch! — Daß ich mich damals, in heftigen

Rervenzufällen jum Magnetismus hinneigte, beweifet meine Schmache, fonft nichts weiter.

Erlaube, nahm Cyprian das Wort, erlaube lieber Lothar, daß ich die Zweisel, die Du heute gegen den Magnetismus zu hegen beliebst, nur für das Erzeugniß einer augenblicklichen Stimmung halte. Was ist der Magnetismus, als Heilmittel gedacht, anders als die potenziirte Kraft des psychischen Prinzips, die nun vermag das physische ganz zu beherrschen, es ganz zu erkennen, jeden, auch den leisesten absnormen Zustand darin wahrzunehmen und eben durch die volle Erskenntniß dieses Zustandes ihn zu lösen. Unmöglich kannst Du die Macht unseres psychischen Prinzips wegläugnen, unmöglich Dein Ohr verschließen wollen den wunderbaren Anklängen die in uns hinein, aus uns heraustönen, der geheimnisvollen Sphären-Musik, die das große unwandelbare Lebensprinzip der Natur selbst ist.

Du fprichft, erwiederte Lothar, nach Deiner gewöhnlichen Beife, Du gefällft Dich in mpftifcher Schwarmerei. 3ch gebe Dir zu, bag bie Lehre vom Magnetismus, bie gang in das Gebiet bes Beifterhaften bineinftreift, den unendlichften Reig hat für jeden Boetisch-Gefinnten. 3ch felbft fann gar nicht laugnen, bag mich die dunfle Materie bis in die tieffte Geele hinein angeregt hat nnb noch anregt, doch hore mein eigentliches Glaubenebetenntniß in furgen Borten. - Ber mag frevelich und vermeffen eindringen wollen in das tieffte Gebeimniß ber Ratur, wer mag erfennen ja nur deutlich ahnen wollen das Befen jenes geheimnigvollen Bandes, bas Beift und Rorper verknupft und auf diefe Beife unfer Genn bedingt. Auf biefe Ertenntnig ift aber boch ber Magnetismus gang eigentlich bafirt und fo lange diefelbe unmöglich, gleicht die aus einzelnen Bahrnehmungen, die oft nur Illufionen find, bergeleitete Lehre bavon, bem unfichern herumtappen bes Blindgebornen. Es ift gewiß, bag es erhöhte Buftande giebt, in benen ber Beift ben Rorper beberrichend, feine Thatigfeit bemmend, machtig wirft und in diefer Birtung die feltfamften Phanomene erzeugt. Ahnungen, duntle Borgefühle geftalten fich beutlich und wir erichauen bas mit aller Rraft unferes vollen Raffungebermogens, mas tief in unferer Geele regungelos ichlummerte: ber Traum, gewiß die munderbarfte Ericheinung im menichlichen Dr= ganism, beffen bochfte Boten; meines Beduntens eben ber fogenannte Somnambulismus fenn burfte, gehört gang bieber. Aber gewiß ift es auch, daß folch ein Buftand irgend eine Abnormitat in bem Berhaltniß des pfpchifchen und phpfifchen Bringipe vorausfest. Die lebhafteften fartiten Traume tommen, wenn irgend ein trantbaftes Befühl den Rorper angreift. Der Beift nust die Donmacht feines Mitherrfcbere und macht ibn, ben Thron allein einnehmend, jum bienenden Co foll ja auch ber Magnetismus nur burch irgend einen franthaften Buftand bes Rorpers indigirt werben. Dag es ferner fenn daß bie Ratur oft einen pfochifchen Dualismus verftattet und daß der geiftige Bertehr in boppelter Bechfelwirfung die mertwurdigften Ericheinungen bervorbringt, aber nur die Ratur, meine ich, foll eben jenen Dualismus verftatten, und jeder Berfuch, ibn ohne jenes Gebot ber Ronigin nach Billführ bervorzurufen, duntt mir, wo nicht frevelich, doch gewiß ein gefährliches Bageftud. 3ch gebe weiter. will, ich tann nicht läugnen, die Erfahrung ift mir entgegen, bag bas willführliche Bervorrufen jenes potengiirten Geelenguftanbes, ift er burch irgend eine Abnormitat im Organism indigirt, möglich ift, bag ferner bas frembe pfnchische Bringip auf bochft mifteriofe Beife in irgend ein Fluidum, oder wie man es fonft nennen mag - in bas vom Magnetifeur ausgebende Agens überhaupt verforpert und ausftromend (bei ber magnetischen Manipulation) die geiftige Botenz bes Magnetifirten erfaffen und jenen Buftand erzeugen fann, ber von ber Regel alles menschlichen Genns und Lebens abweicht und felbft in feiner hochgerühmten Bergudung alles Entfeten bes frembartigen Beifterreiche in fich tragt. 3ch tann, fage ich, bae Alles nicht laugnen, aber immer und ewig wird mir bies Berfahren ale eine blindlings geubte beillofe Gewalt erscheinen, beren Birtung, allen Theorien gum Trop nicht zu berechnen bleibt. Ergendmo beift es, ber Magnetismus fen ein ichneibendes gefährliches Inftrument in ber band eines Rindes, ich bin mit biefem Ausspruch einverftanden. - Coll ber Menfch fich unterfangen, auf bas geiftige Pringip bes andern nach Billfuhr mirten zu wollen, fo icheint mir die Lehre ber Barbarinifchen Schule ber Spiritualiffen, die ohne alle Manipulation nur Billen und Glauben in Unfpruch nahm, bei weitem die reinfte und unschuldigfte. Das Rixiren bes feften Billens ift eine bescheibene Frage an die Ratur, ob fie ben geiftigen Dualismus verstatten wolle ober nicht, und fie allein enticheibet. Eben fo mochte bas eigne Dagnetifiren am Bacquet ohne alle Ginmischung bes Dagnetifeure menigstene in fofern minder gefährlich genannt werben, ale bann teine vielleicht feindlich

wirkende Kraft eines fremden geistigen Prinzips denkbar. — Aber! — leichtsinnig, ja wohl in arger Selbstäuschung befangen und nur un- willführlich in Oftentation gerathend, handhaben jest so viele jene dunkelste aller dunklen Wissenschaften, darf man überhaupt den Magnetismus eine Wissenschaft nennen. Ein fremder Arzt äußerte, wie Bartels in seiner Physiologie und Physik des Magnetismus erzählt, seine Berwunderung, daß die deutschen Aerzte die magnetisirten Individuen so willkührlich behandelten und so dreist an ihnen experimenstirten, als wenn sie einen physikalischen Apparat vor sich hätten. Leider ist dem so, und deshalb will ich — mag ich — wenigstens an die Heilkraft des Magnetismus lieber gar nicht glauben als dem Gebanken Raum geben, daß das unheimliche Spiel mit einer fremden Gewalt vielleicht einmal selbst mein eignes Leben rettungslos verstösten könnte.

Mus allem, nahm Theodor bas Bort, aus allem mas Du nicht ohne Tiefe und Bahrheit über ben Magnetismus gefprochen, folgt nun eben nichts anderes ale bag Du une porbin bas Gefchichtlein von bem gebnofundigen Rifch wiber Deine Ueberzeugung aufgetischt haft, daß Du an die Rrafte bes Magnetismus wirklich glaubft, bag Du aber menigstene Dir aus purem Grauen feft vorgenommen, teinem Magnetiseur in ber Belt irgend eine Manipulation auf ben Banglien Deines Rudens ober fonft ju gestatten. Uebrigens ftimme ich. was die Furcht vor fremden pfpchifchen Bringipen betrifft, mit Dir überein, und es fen mir erlaubt Deinem Glaubensbefenntniß als Rote und erflärenbes Beifviel bie Ergablung bingugufügen, auf welche Beife ich in ben Magnetismus bineingerieth. - Gin Univerfitats = Freund. ber Arzeneitunde befliffen, mar ber erfte, ber mich mit ber geheimnißvollen Lehre von dem Magnetismus befannt machte. Bie 3hr mich in meinem gangen Befen tennt, moget 3hr Guch wohl vorftellen, baß ich von Allem, was ich barüber vernahm, in bem tiefften Gemuth ergriffen murbe. 3ch las alles, mas ich barüber nur erhaschen tonnte, gulett auch Rluge's befannten Berfuch einer Darftellung bes animalifchen Magnetismus als Seilmittel. Dies Buch machte querft einige 3meifel in mir rege, ba es obne fonderliche miffenschaftliche Erortes rung bes Gegenstandes fich nur mehrentheils auf Beispiele bezieht und babei ohne Critit bas Bemabrte mit bem völlig Mahrchenbaften ja mit dem, mas fich rein ale Mabreben bargethan bat, burch einander wirft. Mein Freund widerlegte alle Einreden, die ich ihm entgegensftellte und bewies mir zulest, daß das bloß theoretische Studium in mir gar nicht den Glauben erwecken könne, der unerläßlich sen, sons dern daß sich dieser erst sinden werde, wenn ich selbst magnetischen Operationen beigewohnt. Dazu sehlte es damals auf der Universität aber an aller Gelegenheit; hätte sich auch ein hoffnungsvoller Magnestiseur sinden lassen, so gab es doch durchaus keine Personen, die eisnige Inklinationen zum Somnambulismus, zur Clairvoyance zeigten.

3ch tam nach ber Refibeng. Dort ftand ber Magnetismus eben im höchften flor. Alle Belt fprach von nichts anderm, als von den wunderbaren magnetischen Rrifen einer vornehmen gebilbeten geiftreis den Dame, die nach einigen nicht eben bebeutenden Rervenzufällen, beinabe von felbft erft fomnambul und dann die mertwürdigfte Clairpopante geworden, bie es nach bem Ausspruch aller bes Magnetismus eifrigft Befliffenen, jemale gegeben und funftig geben tonne. Es gelang mir, die Befanntichaft bes Urgtes ju machen, ber fie behandelte, und diefer, in mir einen wißbegierigen Schuler ertennend, verfprach mich hinzuführen ju ber Dame, wenn fie eben in ber Rrifis befangen. Es gefchah fo. Rommen Sie, fprach ber Argt eines Tages, um feche Uhr Rachmittage ju mir, tommen Gie, fo eben fiel, ich weiß es, meine Rrante in einen magnetischen Schlaf. - In ber gespannteften Erwartung trat ich hinein in bas elegante, ja uppig vergierte Gemach. Die Fenfter maren mit rofafeibnen Gardinen bicht verzogen, fo daß bie burchfallenden Strahlen ber Abend-Sonne alles in rothlichem Schimmer magifch beleuchteten. Die Comnambule lag, in ein febr reigendes Regligee gekleibet, ausgeftredt auf bem Copha mit bicht geschloffenen Mugen, leife athmend wie im tiefften Golaf.

Um sie her im weiten Kreise waren einige Andächtige versammelt, ein Paar Fräulein, die die Augen verdrehten, tief seufzten, die gar zu gern selbst auf der Stelle somnambul geworden wären, zur Ersbauung des jungen Ofstziers und eines andern jungen wohlgebildeten Mannes, die beide auf diesen wichtigen Moment sehnsuchtsvoll zu hoffen schienen, ein Paar ältliche Damen, die mit vorgebogenem Haupt, die Hände gefaltet, jeden Athemzug der somnambulen Freundin beslauschten.

Man erwartete den eigentlichen höchsten Buftand bes hellsehens. Der Magnetiseur, der fich nicht erft mit seiner Comnambule in Rap-

port feben durfte, ba biefer Rapport, wie er verficherte, beständig fortdauere, nahte fich ihr und begann mit ihr ju fprechen. Gie nannte ihm die Augenblide, in benen er beute vorzüglich lebhaft an fie gedacht und ermahnte manches andern Umftandes, ber fich beute mit ihm begeben. Endlich bat fie ihn, ben Ring, ben er in einem rothen Maroquin-Futteral bei fich in der Tasche trage und den er sonst nie bei fich gehabt, abzulegen, ba bas Golb, vorzüglich aber ber Diamant feindlich auf fie wirte. Dit allen Beichen bes tiefften Erftaunens trat ber Magnetifeur jurud, und jog bas beschriebene Futteral mit bem Ringe hervor, ben er erft beute Rachmittag von bem Juvelier erhalten, deffen Eriften; ber Somnambule also nur lediglich burch ben magnetischen Rapport fund worben. Dies Bunder mit bem Ringe wirtte auf die beiden Frauleine fo fart, daß mit einem tiefen Seufger jede nach einem Lehnstuhl flüchtete, und mittelft einiger mohlgeführten Striche bes Magnetiseurs in magnetischen Schlaf verfiel. Das verhängnifvolle Futteral abgelegt, machte nun ber Magnetifeur porzüglich mir zu Gefallen mit feiner Somnambule einige Runftftude. Gie nießte, wenn er Tabad nahm, fie las einen Brief, ben er ihr auf Die Berggrube legte u. f. f. Endlich versuchte er mich burch feine Einwirkung in Rapport ju feben mit ber Somnambule. Es gelang portrefflich. Gie beschrieb mich von Ropf bis ju Ruf und verficherte. baß fie es vorher gewußt, wie ber Dagnetiseur ben Freund, beffen beutliche Uhnung fie ichon lange in fich getragen, beute mitbringen Sie ichien mit meiner Begenwart febr gufrieben gu fenn. Bloglich borte Gie auf ju fprechen, und richtete fich in die Sobe mit halbem Leibe, ich glaubte ein Bittern ber Augenlieber, ein leifes Buden bes Mundes mahrzunehmen. Der Magnetiseur berichtete ben migbegierigen Anwesenden, daß die somnambule Dame in ben fünften Grad. in ben Buftand ber von ber außern Sinnenwelt unabhangigen Gelbitanschauung übergebe. Daburch murbe bie Aufmertfamteit ber beiden jungen Manner abgelentt von ben entichlafenen Frauleine, eben in bem Augenblid, ale fie begannen intereffant ju merben. Die eine hatte icon wirklich verfichert, daß die Frifur bes jungen Offigiers. mit bem fie fich in Rapport gefest, febr angenehm leuchte, die andere aber behauptet, bag die Beneralin, die ben untern Stod bes Saufes bewohnte, eben ichonen Caravanen-Thee trinte, beffen Aroma fie burch Die Stubenbede verfpure, prophezeite auch bellfebend, bag fie in einer

Biertelftunde aus bem magnetischen Schlaf erwachen und ebenfalls Thee trinten, ja fogar etwas Torte bagu geniegen werbe. - Die somnambule Dame fing abermals an ju reben, aber mit gang verandertem feltjam und wie ich gefteben muß, über die Dagen wohlflingenbem Organ. Gie fprach indeffen in folch' muftifchen Borten und fonberbaren Rebensarten, daß ich gar feinen Ginn berausfinden fonnte, ber Dagnetifeur verficherte indeffen, fie fage Die berrlichften, tiefften, lehrreichsten Dinge über ihren Magen. Das mußte ich nun freilich glauben. Bon bem Magen abgetommen, wie wiederum der Magnetifeur erflarte, nahm fie noch einen bobern Schwung. Buweilen mar es mir, ale tamen gange Gabe bor, bie ich irgenbwo gelefen. Etwa in Rovalis Fragmenten ober in Schellings Beltfeele. Dann fant fie erftarrt jurud in die Riffen. Der Magnetifeur hielt ihr Erwachen nicht mehr fern und bat une, das Bimmer ju verlaffen, ba es vielleicht feindlich auf fie wirten tonne, erwacht fich von mehreren Berfonen umgeben ju feben. Go murben wir nach Saufe gefdidt. Die beiben Fraulein, auf die meiter niemand geachtet, batten für gut gefunden, icon früher zu ermachen und fich fachte bavon zu ichleichen. - 3br fonnt gar nicht glauben, wie gar befondere bie gange Scene auf mich wirfte. Abgefeben bon ben beiden albernen Dadden, die aus bet unintereffanten Stellung ale unthatige Buichauerinnen gern binaus wollten, tonnte ich mich bes Gebantens nicht erwehren, bag bie fomnambule Dame auf bem Sopha eine vorbereitete, mohl burchbachte. mader eingeübte Rolle mit vieler Runft barftelle.

Den Magnetiseur kannte ich als den offensten, redlichsten Mann, der eine Comödie der Art aus der tiefsten Seele verabscheuen mußte, zu genau, um auch nur dem leisesten Argwohn Raum zu geben, daß er seiner Seits, auch wohl leidiger Bekehrungssucht halber, eine Täuschung der Art unterstüßen solle. War eine solche Täuschung wirklich vorhanden, so mußte sie lediglich das Werk der Dame senn, deren Kunst die Wissenschaft, die Einsicht, die Beobachtungsgabe des Arztes, der vielleicht zu sehr von der neuen Lehre eingenommen, übersbot. Nicht fragen durfte ich mich selbst, welchen Zweck eine solche Selbstqual, denn diese bleibt doch jener singirte gewaltsame Zustand, welchen Zweck sie haben könne. Gab es denn nicht von den vom Teusel besessen Ursulinerinnen, von jenen miauenden Ronnen, von den in gräßlichen Berrenkungen sich windenden Berzückten bis auf

jenes Beib im Burgburger hospital, Die fich, ben muthenbften Schmerg nicht achtend, Glasscherben, Rabeln in die Aberlagmunde bohrte, bamit der Argt über die frembartigen Dinge in ihrem Rorper erftaunen follte, ja bis auf die berüchtigte Manfon in ber neueften Beit, gab es benn nicht jederzeit eine Menge Beiber, die Gefundheit, Leben, Chre, Freiheit baran festen, nur, bamit die Belt fie fur außerorbentliche Befen halte, von bem Bunder ihrer Ericheinung fpreche? -Doch jurud ju meiner fomnambulen Dame! - 3ch magte es, bem Argt wenigstene gang leife meine 3weifel angubeuten. Er verficherte aber lächelnd, diefe 3meifel maren nur die letten ohnmächtigen Streiche bes Befiegten. Die Dame babe mehrmals geaußert, bag meine Begenwart wohlthatig auf fie wirte, er babe baber gegrundete Urfache meine fortgefesten Besuche ju munichen, Die mich gang überzeugen wurden. - In der That fing ich an, da ich bie Dame mehrmals befucht, mich mehr jum Glauben binguneigen, und biefer Glaube flieg beinahe bis zur Ueberzeugung, ale fie im fomnambulen Buftanbe, nachdem ich durch den Magnetiseur mich mit ihr in Rapport gefest, mir auf unbegreifliche Beife Dinge aus meinem eignen leben ergablte. und vorzüglich einer Rerventrantheit gedachte, in die ich verfiel, ale mir ber Tob eine geliebte Schwefter entriffen. - Gehr miffiel es mir aber, daß fich bie Bahl ber Besucher immer mehrte, und bag ber Magnetifeur die Dame gur weiffagenden Spbille emporgubeben fich mubte, ba er fie über Befundheit und Leben frember Berfonen, Die er mit ihr in Rapport gefest, Dratelfpruche thun ließ. - Gines Tages fand ich unter ben Unmesenben einen alten berühmten Argt, ber allgemein ale ber argite 3meifler, ale ber ichlimmfte Begner ber magnetifchen Gur befannt mar. Die Dame batte, ebe er gefommen, im magnetischen Schlaf voraus gefagt, bag biefer Buftand biesmal langer bauern ale fonft, und bag fie erft nach zwei vollen Stunden ermachen merbe. Balb darauf gerieth fie in ben hochsten Grad bes Bellfebens und begann ihre mpftischen Reben. Der Magnetifeur verficherte, bag in diefem bochften Grad ber mahren Bergudung, die Comnambule, ein reingeiftiges Befen, ben Rorper gang abgeftreift habe und fur jeben phyfifchen Schmerz unempfindlich fen. Der alte Urat meinte, jum Beften ber Biffenichaft, jur Ueberzeugung aller Ungläubigen feb es jest an ber Beit, eine burchgreifende Probe ju machen. Er ichlage bor, die Dame mit einem glübenden Gifen an der Auffohle ju brennen

und abzuwarten, ob fie gefühllos bleiben murbe. Der Berfuch ichiene graufam, mare es aber nicht, da fogleich lindernde beilende Mittel angewandt werden fonnten, und er habe beshalb ein fleines Gifen und die nothigen Beilmittel jur Stelle gebracht. Er jog beibes aus ber Tafche. Der Magnetifeur verficherte, daß die Dame ben Schmerg beim Ermachen gar nicht achten werde, ben fie jum Beften ber boben Biffenschaft erleibe und rief nach einer Roblpfanne. Dan brachte bas Befag herbei, ber Argt ftedte fein fleines Gifen in die Bluth. In dem Augenblid judte die Dame wie in heftigem Rrampf, feufste tief auf, erwachte, flagte über Uebelbefinden! - Der alte Argt marf ihr einen burchbohrenden Blid gu, fühlte obne Umftande fein Gifen ab in magnetifirtem Baffer, bas gerabe auf dem Tifche ftand, ftedte es in die Tafche, nahm but und Stod und ichritt von dannen. Mir fielen die Schuppen von den Augen, ich eilte fort, unwillig, erboft über bie unwürdige Moftifitation, die bie feine Dame ihrem moblwollenden Magnetifeur, uns allen bereitet.

Daß weder der Magnetiseur, noch diejenigen Andächtigen, denen die Besuche bei der Dame als eine Art mystischen Gottesdienstes galten, durch das Berfahren des alten Arztes auch nur im mindesten aufgestlärt wurden, versteht sich eben so sehr von selbst, als daß ich meiner Seits nun den ganzen Magnetismus als eine chimarische Geisterseherei verwarf und gar nichts mehr davon hören wollte.

Meine Bestimmung führte mich nach B. — Auch bort wurde viel vom Magnetismus gesprochen, irgend eines praktischen Bersuchs aber nicht erwähnt. Man behauptete, daß ein würdiger, berühmter Arzt, hoch in den Jahren wie jener Arzt in der Residenz, der graussamer Beise antisomnambulistische Eisen in der Tasche führte, Direktor des dortigen herrlich eingerichteten Krankenhauses, sich entschieden gegen die magnetische Cur erklärt und den ihm untergeordneten Aerzten geradehin untersagt habe, sie anzuwenden.

Um so mehr mußt ich mich verwundern, als ich nach einiger Zeit vernahm, daß jener Arzt felbst, jedoch ganz insgeheim, den Magnetismus im Krankenhause anwende.

Ich suchte, als ich näher mit dem würdigen Mann bekannt worden, ihn auf den Magnetismus zu bringen. Er wich mir aus. Endlich, als ich nicht nachließ von der dunklen Wissenschaft zu sprechen und mich als ein Sachkundiger bewies, fragte er, wie es mit der

|  | 3 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Ausübung der magnetischen Gur in der Refideng ftebe. 3ch nahm gar teinen Anftand ibm die munderbare Gefchichte bon ber fomnam= bulen Dame, die ploglich aus bimmlifcher Bergudung gurudtehrte auf irbifden Boben, ale fie mas weniges gebrannt werden follte, offen und flar ju ergablen. "Das ift es eben, bas ift es eben," rief er, indem Blige in feinen Augen leuchteten, und brach fcnell bas Befprach ab. Endlich, nachbem ich mehr fein wohlwollendes Bertrauen gewonnen, fprach er fich über ben Magnetismus in ber Art aus, daß er fich von der Erifteng diefer geheimnigvollen Raturfraft und von ihrer mobitbatigen Birtung in gewiffen Kallen burch bie reinften Erfahrungen überzeugt, daß er aber das Ermeden jener Raturfraft für bas gefährlichfte Experiment halte, bas es geben, und bas nur Mergten, die in der volltommenften Rube des Beiftes über allen leidenschaftlichen Enthufiasmus erhaben, anvertraut werden tonne. In feiner Sache fen Gelbittaufdung möglicher, ja leichter, und er halte jeden Berfuch icon bann nicht fur rein, wenn ber Berfon, die gur magnetischen Cur geeignet, vorber viel von ben Bundern bes Magnetismus vorgeredet worden und fie Berftand und Bilbung genug babe, ju begreis fen, worauf es antomme. Der Reig in einer bobern Geifterwelt gu eriftiren, fen fur poetische ober von Saus aus eraltirte Bemuther gu verlodend, um mit der beißen Gehnsucht nach diefem Buftande nicht unwillführlich allerlei Ginbildungen Raum ju geben. Gehr luftig fep Die geträumte Berrichaft bes Magnetiseurs über das frembe pipchische Bringip, wenn er fich gang bingebe ben Phantafien überfpannter Berfonen, fatt ihnen ale Baum und Bugel ben fraffeften Profaismus über den bale ju werfen. Uebrigene ftelle er gar nicht in Abrede, baß er fich in feinem Rrantenbaufe felbft ber magnetischen Guren bediene. Er glaube aber, daß bei der Art, wie er fie aus reiner Ueberzeugung anwenden laffe, burch besondere dazu ermablte Merate unter feiner ftrengften Aufficht, wohl nie ein Digbrauch möglich, fonbern bagegen nur wohlthatige Ginwirfung auf die Rranten und Bereicherung ber Renntnig biefes geheimnigvollften aller Beilmittel gu erwarten fen. Aller Regel entgegen wolle er, wenn ich feftes Stillfcmeigen verfprache, um ben Undrang aller Reugierigen zu verhuten. mich einer magnetischen Gur beimobnen laffen, follte fich ein Fall ber Art ereignen.

Der Bufall führte mir bald eine der mertwürdigften Comnambulen unter die Augen. Die Sache verhielt fich in folgender Art.

Der Argt bes Rreifes fand in einem Dorfe ungefahr zwanzig Stunden von B. bei einem armen Bauer ein Madden von fecheiehn Jahren, über beren Buftand fich bie Eltern unter bitteren Thranen beflagten. Richt gefund, fprachen fie, nicht frant fen ihr Rind ju nennen. Gie fühle teinen Schmerz, fein Uebelbefinden, fie afe und trante, fie ichliefe oft gange Tage lang, und babei magre fie ab, und murbe bon Tage ju Tage immer matter und fraftlofer, fo bag an Arbeit feit langer Beit gar nicht ju benten. Der Urgt überzeugte fich daß ein tiefes Rervenübel ber Grund des Buftandes mar, in dem fich bas arme Rind befand, und bag bie magnetifche Gur recht eigentlich indigirt fen. Er erflarte ben Eltern, daß die Beilung bes Madchens bier auf dem Dorfe gang unmöglich, baß fie aber in B. von Grund aus geheilt werben folle, wenn fie fich entichlöffen, bas Rind bortbin in bas Rrantenhaus ju ichaffen, mo fie auf bas befte gepflegt merben und Medigin erhalten folle, ohne baf fie einen Rreuger bafur begablen burften. Die Eltern thaten nach ichwerem Rampf, wie ihnen gebeifen. Roch ehe die magnetische Gur begonnen, begab ich mich mit meinem aratlichen Freunde in bas Rrantenhaus, um die Rrante gu febn. 36 fand bas Mabchen in einem boben lichten Bimmer, bas mit allen Bequemlichteiten auf bas forgfamfte verfeben. Gie mar für ihren Stand von fehr gartem Glieberbau und ihr feines Geficht mare beinabe icon ju nennen gewesen, hatten es nicht die erloschenen Augen, Die Tobtenbleiche, Die farblofen Lippen entftellt. Bobl mochte es fenn, daß ihr Uebel nachtheilig auf ihr Beiftesvermogen gewirft, fie ichien von bem beidrantteften Berftanbe, faßte nur mubfam bie an fie gerichteten Fragen und beantwortete fie in bem breiten unverftands lichen abicheuligen Jargon, ben die Bauern in ber bortigen Gegend Bu ihrem Magnetifeur batte ber Direttor einen jungen fraftigen Gleven ber Arzeneikunde gewählt, bem die Diffenheit und Gutmuthigfeit aus allen Bugen leuchtete und von bem er fich übers zeugt batte, bag bas Madchen ihn leiben mochte. Die magnetische Gur begann. Bon neugierigen Besuchen, von Runftftuden u. bergl. mar nicht die Rebe. Riemand mar jugegen außer bem Magnetiseur ale ber Direttor, ber mit ber gespannteften Aufmertfamteit, mit forge licher Beachtung der fleinften Umftande die Gur leitete, und ich.

Anfanglich ichien bas Rind wenig empfänglich, boch bald flieg fie ichnell von Grad zu Grad, bie fie nach brei Bochen in ben Ruftand bes wirklichen Bellfebens gerieth. Erlagt es mir, all' ber munderbaren Erfcheinungen zu ermabnen, die fich nun in jeder Rrife barboten, es fen genug Euch zu verfichern, daß ich bier, wo teine Tauschung moglich, mich im innerften Gemuth von der wirklichen Eriften; jenes Buftandes überzeugte, den die Lehrer des Magnetismus als den bochften Grad des Bellfebens beichreiben. In diefem Buftande ift, wie Kluge fagt, die Berbindung mit bem Magnetiseur fo innig, daß ber Clairvopant es nicht blos augenblidlich weiß, wenn die Gedanten bes Magnetifeure gerftreut und nicht auf bes Clairvopante Buftand gerichtet find, fondern daß er auch in ber Geele bes Magnetifeurs beffen Borftellungen auf bas beutlichfte ju ertennen vermag. Dagegen tritt ber Clairvopant nun ganglich unter die Berrichaft bes Billens feines Magnetiseure, durch beffen pfpchifches Bringip er nur ju benfen, ju fprechen, ju bandeln vermag. Bang in diefem Rall befand fich bas fomnambule Bauermadchen. - 3ch mag Guch nicht mit all' bem ermuden, mas fich in diefer Sinficht mit der Rranten und ihrem Magnetifeur begab, nur ein und für mich bas ichneibenbfte Beifpiel! -Das Rind fprach in jenem Buftande ben reinen gebildeten Dialeft ihres Magnetifeure, und drudte fich in den Antworten, die fie ibm mehrentheile anmuthig lächelnd gab, gemahlt, gebildet, fur; gan; fo aus, wie der Magnetiseur ju fprechen pflegte. Und babei blubten ihre Bangen, ihre Lippen auf in glubendem Burpur und die Buge ihres Untliges erichienen veredelt! -

Ich mußte erstaunen, aber diese gänzliche Willenlosigkeit ber Somnambule, dies gänzliche Aufgeben des eignen Ichs, diese trostlose Abhängigkeit von einem fremden geistigen Prinzip, ja diese durch das fremde Prinzip allein bedingte Existenz erfüllte mich mit Grausen und Entsehen. Ja ich konnte mich des tiefsten herzzerschneidendsten Mitleids mit der Armen nicht erwehren und dies Gefühl dauerte fort, als ich den wohlthätigsten Einfluß der magnetischen Eur bemerken mußte, als die Kleine in der vollsten kräftigsten Gesundheit aufgeblüht, dem Magnetiseur und dem Direktor, ja auch mir dankte für alles Gute, das sie genossen und dabei ihren Jargon sprach, breiter, unversständlicher als jemals. Der Direktor schien mein Gefühl zu bemerken und es mit mir zu theilen. Berständigt haben wir uns darüber nies

mals und das wohl aus guten Gründen! — Nie hab' ich feitbem mich entschließen können magnetischen Curen beizuwohnen, was hätte ich weiter für Erfahrungen gemacht nach jenem Beispiel, das bei der vollkommnen Reinheit des Bersuchs mich über die wunderbare Kraft des Magnetismus ganz ins Klare setze, zugleich aber an einen Abgrund stellte, in den ich mit tiesem Schauer hinabblickte. — So bin ich dem nun ganz Lothars Meinung worden. —

Und, nahm Ottmar bas Wort, und fuge ich noch bingu, bag auch ich Gurer Deinung gang beipflichte, fo find wir ja alle, rudfichte bes munderbaren Gebeimniffes, bon dem die Rede, unter einen Sut gebracht. Irgend ein tuchtiger Argt, Berfechter bes Dagnetismus, wird une zwar febr leicht gang und gar widerlegen, ja une tuchtig ausichelten, daß wir, ununterrichtete Laien, es magen, ein duntles Gefühl ber flaren leberzeugung entgegen ju ftellen, ich glaube indeffen, bag wir fcmer zu bekehren fenn werden. - Doch wollen wir auch nicht vergeffen, daß wir dem Magnetismus icon beshalb nicht gang abhold fenn konnen, weil er une in unfern ferapiontifchen Berfuchen febr oft ale tuchtiger Bebel bienen tann, unbefannte geheimnigvolle Rrafte in Bewegung ju feben. Gelbft Du, lieber Lothar, haft Dich biefes Sebels icon oft bedient und verzeih' mir, fogar in dem erbaulichen Mahrchen vom Rugenader und Maufetonig ift die Marie zuweilen nichts anders als eine fleine Somnambule. — Aber wohin geriethen wir von unferm Bingeng fprechend! -

Der Uebergang war natürlich, sprach Lothar, der Weg bahnte sich von selbst. Tritt Binzenz in unsere Brüderschaft ein, so wird gewiß noch viel von geheimnisvollen Dingen verhandelt werden, auf die er recht eigentlich ganz versessen ist. — Doch Cyprian hat schon seit mehreren Minuten nicht auf unser Gespräch gemerkt, vielmehr ein Manuskript aus der Tasche gezogen und darin geblättert. — Es ist in der Ordnung, daß wir ihm jest Raum geben, sein herz zu ersleichtern.

In der That, sprach Chprian, war mir Euer Gespräch über den Magnetismus langweilig und lästig und ist's Such recht, so lese ich Such eine serapiontische Erzählung vor, zu der mich Wagenseils Nürnsberger Chronik entzündet. Bergeßt nicht, daß ich keine antiquarische kritische Abhandlung jenes berühmten Kriegs von der Wartburg habe ichreiben wollen, sondern nach meiner Beise jene Sache zur Erzählung, wie mir gerade alles hell in der Seele aufging, nuste. Cpprian las:

### Der Rampf ber Ganger.

Bur Beit wenn Fruhling und Winter am Scheiben ftehn, in ber Racht des Aequinottiums, faß einer im einfamen Gemach und batte Johann Chriftoph Bagenfeils Buch von der Meifterfinger holdfeliger Runft por fich aufgeschlagen. Der Sturm raumte braugen tofend und braufend die Relber ab, ichlug die biden Regentropfen gegen die flirrenden Fenfter und pfiff und heulte des Bintere tolles Abe durch bie Rauchfänge bes Saufes, mabrend die Strablen bes Bollmondes an ben Banden fpielten und gautelten, wie bleiche Befpenfter. Das achtete aber jener nicht, fondern fchlug bas Buch zu und fchaute tieffinnend, gang befangen von bem Bauberbilde langft vergangener Beit, bas fich ihm bargeftellt, in die Flammen, die im Ramin fnifterten und fprühten. Da mar es, ale binge ein unfichtbares Beien einen Schleier nach bem andern über fein Saupt, fo bag alles um ibn ber in immer bichterem und bichterem Rebel verschwamm. Das wilbe Braufen bes Sturme, bas Rniftern bes Reuers murbe ju lindem, harmonifchen Saufeln und Rluftern, und eine innere Stimme fprach, bas ift ber Traum, beffen Alugel fo lieblich auf und nieberraufchen, wenn er wie ein frommes Rind fich an die Bruft des Menfchen legt und mit einem fugen Rug bas innere Auge wedt, daß es vermag die anmuthigften Bilder eines höheren Lebens voll Glang und Berrlichkeit ju erichauen. - Ein blenbenbes Licht judte empor wie Bligftrabl, ber Berichleierte fchlug die Augen auf, aber fein Schleier, feine Rebelwolfe verhüllten mehr feinen Blid. Er lag auf blumigen Matten in ber bammernben Racht eines iconen bichten Balbes. Die Quellen murmelten, die Buiche raufchten wie in heimlichem Liebesgeplauder und dazwischen flagte eine Nachtigall ihr fuges Web. Der Morgenwind erhob fich und bahnte, das Gewolt por fich ber aufrollend, dem bellen lieblichen Sonnenichein ben Beg, ber balb auf allen grunen Blattern flimmerte und die ichlafenden Bogelein wedte, die in frohlichem Trilleriren von 3meig ju 3meig flatterten und hupften. Da

erichallte von ferne her luftiges Sornergeton, das Wild ruttelte fich raichelnd auf aus dem Schlafe, Rebe, Biriche gudten aus dem Bebuich ben, der auf den Matten lag, neugierig an mit klugen Augen und fprangen icheu gurud in bas Didigt. Die Borner ichwiegen, aber nun erhoben fich Sarfentlange und Stimmen fo berrlich gufammentonend wie Mufit bes himmels. Immer naber und naber tam ber liebliche Befang, Jager die Jagbfpiege in ben Sanden, die blanken Jagdhörner um die Schultern gehängt, ritten hervor aus ber Tiefe des Baldes. Ihnen folgte auf einem iconen goldgelben Rof ein ftattlicher Berr im Fürstenmantel nach alter deutscher Art gekleidet, ibm gur Geite ritt auf einem Belter eine Dame von blendender Schönheit und fofflich geschmudt. Aber nun tamen auf feche iconen Roffen von verschiedener Farbe feche Manner, beren Trachten, beren bedeutungevolle Gefichter auf eine langft verfloffene Beit binwiefen. Die hatten den Pferden die Bugel über den Sals gelegt und spielten auf Lauten und Sarfen und fangen mit munderbar belltonenden Stimmen, mabrend ihre Roffe gebandigt, gelentt burch ben Bauber ber fußen Mufit, ben Baldweg entlang auf anmuthige Beife in furgen Sprungen nachtangten bem fürftlichen Paar. Und wenn mitunter ber Befang einige Secunden innehielt, fliegen die Jager in die Borner, und der Roffe Gewieher ertonte wie ein frobliches Jauchgen in übermuthiger Luft. Reichgefleidete Bagen und Diener beichloffen den feftlichen Bug, ber im tiefen Didigt bes Balbes verschwand. -

Der über den seltsamen, wundervollen Anblid in tiefes Staunen Bersunkene raffte sich auf von den Matten und rief begeistert: O herr des himmels: ist denn die alte prächtige Zeit erstanden aus ihrem Grabe? — wer waren denn die herrlichen Menschen! Da sprach eine tiefe Stimme hinter ihm: Ei, lieber herr, solltet Ihr nicht die erkennen, die Ihr fest in Sinn und Gedanken traget? Er schaute um sich und gewahrte einen ernsten stattlichen Mann mit einer großen schwarzen Lockenperücke auf dem Haupt und ganz schwarz nach der Art geskleidet, wie man sich ums Jahr eintausend sechshundert und achtzig tragen mochte. Er erkannte alsbald den alten gelehrten Prosessor hann Christoph Wagenseil, der also weiter sprach: "Ihr hättet ja wohl "gleich wissen können, daß der stattliche herr im Fürstenmantel nies"mand anders war, als der wackere Landgraf hermann von Thürins"gen. Neben ihm ritt der Stern des Hoses, die edle Gräfin Mathilde,

"blutjunge Bittme bes in hoben Jahren verftorbenen Grafen Cuno "von Faltenftein. Die feche Manner, welche nachritten fingend und "die Lauten und Sarfen rubrend, find die feche hoben Deifter bes Be-"fanges, welche ber eble Landgraf, ber holbfeligen Singerfunft mit "Leib und Geele jugethan, an feinem Sofe versammelt hat. Jest "geht bas luftige Jagen auf, aber bann versammeln fich bie Meifter "auf einem ichonen Biefenplan in der Mitte bes Balbes und begin-"nen ein Wettfingen. Da wollen wir jest binichreiten, damit wir "icon bort find, wenn die Jagd beendigt ift." - Gie ichritten fort, mahrend der Bald, die fernen Rlufte von den Sornern, dem Sundegebell, dem bufah ber Jager wiederhallten. Es gefchah fo wie ber Professor Bagenseil es gewollt; taum waren fie auf bem in goldnem Grun leuchtenden Biefenplan angefommen, als ber Landgraf, die Grafin, die feche Meifter aus ber Gerne fich langfam nabten: "3ch will," begann Bagenfeil, "ich will Guch nun, lieber Berr! jeden der Deifter besondere zeigen und mit Ramen nennen. Geht 3hr wohl jenen Dann, ber fo froblich um fich ichaut, ber fein bellbraunes Bferd, ben Bugel angezogen, fo luftig ber tangeln lagt? - febt wie ber landgraf ibm junidt - er ichlagt eine belle Lache auf. Das ift ber muntre Balther von ber Bogelweib. Der mit ben breiten Schultern, mit bem ftarten fraufen Bart, mit ben ritterlichen Baffen, auf bem Tieger im gewichtigen Schritt baber reitend, bas ift Reinhard von Zwethftein. -Gi, ei - ber bort auf feinem fleinen Scheden, ber reitet ja ftatt hieher malbeinwärts! Er blickt tieffinnig por fich ber, er lächelt, als fliegen icone Bebilbe por ihm auf aus ber Erbe. Das ift ber ftatt= liche Professor Beinrich Schreiber. Der ift mohl gang abmefenden Beis ftes und gebenft nicht bes Wiefenplans, nicht bes Wettfingens, benn feht nur, lieber Berr, wie er in ben engen Balbmeg bineinschiebt, daß ihm die Zweige um ben Ropf ichlagen. - Da fprengt Johannes Bitterolff an ihn beran. Ihr febt boch ben ftattlichen Berrn auf bem Kalben mit bem furgen rothlichen Bart? Er ruft ben Brofeffor an. Der erwacht aus bem Traume. Sie fehren beibe gurud. - Bas ift bas für ein tolles Gebraus borten in dem dichten Bebuich? - Gi fahren benn Bindebraute fo niedrig durch ben Bald? Bei! - Das ift ja ein wilder Reiter, ber fein Bferd fo fbornt, daß es ichaumend in die Lufte fleigt. Geht nur ben iconen bleichen Jungling, wie feine Augen flammen, wie alle Musteln bes Befichte guden vor Schmerg,

als quale ihn ein unsichtbares Wesen, das hinter ihm aufgestiegen. — Es ist Heinrich von Ofterbingen. Was mag denn über den gekomsmen sein? Erst ritt er ja so ruhig daher, mit gar herrlichen Tonen einstimmend in den Gesang der anderen Meister! — D seht doch, seht den prächtigen Reiter auf dem schneeweißen arabischen Pferde. Seht wie er sich hinabschwingt, wie er, die Zügel um den Arm geschlunsgen, mit gar ritterlicher Courtoisse der Gräsin Mathilde die Handreicht und sie hinabschweben läßt von dem Zelter. Wie anmuthig steht er da, die holde Frau anstrahlend mit seinen hellen blauen Ausgen. Es ist Wolfframb von Eschinbach! — Aber nun nehmen sie alle Plat, nun beginnt wohl das Wettsingen! —

Beber Meifter, einer nach bem andern, jang nun ein berrliches Lied. Leicht mar es ju erfennen, daß jeder fich mubte, ben ju ubertreffen, ber vor ihm gesungen. Schien bas aber nun auch feinem recht gelingen ju wollen, fonnte man gar nicht entscheiden, wer von ben Meiftern am berrlichften gefungen: fo neigte die Dame Mathilbe nich boch zu Bolfframb von Efchinbach bin mit bem Rrang, den fie für ben Sieger in den Sanden trug. Da fprang Beinrich von Ofterbingen auf von feinem Gige: wildes Teuer fprubte aus feinen dunt-Ien Augen: fo wie er rafch vorschritt in die Mitte bes Biefenplans, rig ihm ein Bindftog bas Barett vom Ropfe, das freie Saar fpießte fich empor auf der todtenbleichen Stirn. "Saltet ein, fchrie er auf, haltet ein! Roch ift ber Breis nicht gewonnen: mein Lied, mein Lieb muß erft gefungen fenn und dann mag ber Landgraf enticheiben, wem ber Rrang gebührt." Darauf tam, man wußte nicht auf welche Beife, eine Laute von munderlichem Bau, beinah angusehen wie ein erstarrtes unbeimliches Thier, in feine Sand. Die fing er an gu rubren fo gewaltig, daß ber ferne Bald davon erdröhnte. Dann fang er brein mit ftarter Stimme. Das Lied lobte und pries den fremben Konig, ber machtiger fen ale alle andere Fürften und bem alle Meifter bemuthiglich bulbigen mußten, wollten fie nicht in Schande und Schmach gerathen. Ginige feltfam gellende Laute flangen recht verhöhnend bagwischen. Bornig blidte ber Landgraf ben wilden Ganger an. Da erhoben fich die anderen Meifter und fangen gufammen. Ofterbingene Lied wollte barüber verklingen, ftarter und ftarter griff er aber in die Saiten, bis fie wie mit einem laut aufheulenden Angfigefchrei gerfprangen. Statt ber Laute, Die Ofterbingen im Urm getragen, stand nun plöglich eine finstre entsetliche Gestalt vor ihm und hielt ihn, der zu Boden sinken wollte, umfaßt und hob ihn hoch empor in die Lüste. Der Gesang der Meister versauste im Wiederhall, schwarze Rebel legten sich über Wald und Wiesenplan, und hüllten alles ein in sinstre Nacht. Da stieg ein in milchweißem Licht herrlich funkelnder Stern empor aus der Tiese und wandelte daher auf der Simmelsbahn, und ihm nach zogen die Meister auf glänzenden Wolsten singend und ihr Saitenspiel rührend. Ein slimmerndes Leuchsten zitterte durch die Flur, die Stimmen des Waldes erwachten aus dumpfer Betäubung und erhoben sich und tönten lieblich hinein in die Gesänge der Meister.

Du gewahrst es, vielgeliebter Leser! daß der, welchem dieses alles träumte, eben derjenige ift, der im Begriff fteht, Dich unter die Meister zu führen, mit denen er durch den Professor Johann Christoph Wasgenseil bekannt wurde. —

Es begiebt sich wohl, daß, sehen wir fremde Gestalten in der dämmernden Ferne daher schreiten, uns das Herz bebt vor Reugier, wer die wohl seyn, was sie wohl treiben mögen. Und immer näher und näher kommen sie. Wir erkennen Farbe der Kleidung, Gesicht, wir hören ihr Gespräch, wiewohl die Worte verhallen in den weiten Lüsten. Aber nun tauchen sie unter in die blauen Rebel eines tiesen Thals. Dann können wir es kaum erwarten, daß sie nur wieder aussteigen, daß sie bei und sich einsinden, damit wir sie ersassen, mit ihnen reden können. Denn gar zu gern möchten wir doch wissen, wie die ganz in der Nähe geformt und gestaltet sind, welche in der Verne sich so verwunderlich ausnahmen.

Möchte der erzählte Traum in Dir, geliebter Lefer, ahnliche Emspfindungen erregen. Möchtest Du es dem Erzähler freundlich vergönsnen, daß er Dich nun gleich an den hof des Landgrafen hermann von Thuringen nach der schönen Bartburg bringe.

### Die Meifterfänger auf ber Bartburg.

Es mochte wohl ums Jahr eintausend zweihundert und acht seyn, als der edle Landgraf von Thüringen, eifriger Freund, rüstiger Besichüper der holdseligen Sängerkunft, sechs hohe Meister des Gefanges an seinem Sofe versammelt hatte. Es befanden sich allda Bolfframb von Cschinbach, Balther von der Bogelweid, Reinhard von Zwekhstein,

heinrich Schreiber, Johannes Bitterolff, alle ritterlichen Ordens, und heinrich von Ofterdingen, Bürger zu Eisenach. Wie Priester einer Kirche lebten die Meister in frommer Liebe und Eintracht beisammen, und all ihr Streben ging nur dahin, den Gesang, die schönste Gabe des himmels, womit der herr den Menschen gesegnet, recht in hohen Ehren zu halten. Jeder hatte nun freilich seine eigne Weise, aber wie jeder Ton eines Aktords anders klingt und doch alle Tone im lieblichsten Wohllaut zusammenklingen, so geschah es auch, daß die verschiedensten Weisen der Meister harmonisch mit einander tonten und Strahlen schienen eines Liebessterns. Daher kam es, daß keiner seine eigne Weise für die beste hielt, vielmehr jede andre hoch ehrte, und wohl meinte, daß seine Weise ja gar nicht so lieblich klingen könne ohne die andern, wie denn der Ton dann erst sich recht freubig erhebt und aufschwingt, wenn der ihm verwandte erwacht und ihn liebend begrüßt.

Baren Balthers von ber Bogelmeib, bes Landherrn, Lieber gar pornehm und zierlich, und babei voll feder Luft, fo fang Reinbard von Zwefhstein bagegen berb und ritterlich mit gewichtigen Borten. Bewies fich Beinrich Schreiber gelehrt und tieffinnig, fo mar Johannes Bitterolff voller Glang und reich an funftvollen Gleichniffen und Benbungen. Seinrich von Ofterdingens Lieber gingen burch bie innerfte Seele, er mußte, felbft gang aufgeloft in fcmerglichem Sehnen, in jedes Bruft die tieffte Behmuth ju entgunden. Aber oft fcnitten grelle häßliche Tone bagwifchen, die mochten wohl aus dem munden gerriffenen Gemuth tommen, in bem fich bofer Sohn angefiedelt, bobrend und gehrend wie ein giftiges Infeft. Riemand mußte, wie Beinrich von foldem Unwefen befallen. Bolfframb von Efdinbach mar in der Schweiz geboren. Seine Lieder voller fußer Anmuth und Rlarbeit glichen bem reinen blauen Simmel feiner Beimath, feine Beifen flangen wie liebliches Gloden = und Schalmeiengeton. Aber bagmis ichen brauften auch wilde Bafferfalle, brohnten Donner burch bie Bergflufte. Bunderbar mallte, wenn er fang, jeder mit ihm wie auf ben glangenden Bogen eines iconen Strome, balb fanft baber gleitenb, balb fampfend mit ben fturmbewegten Bellen, balb die Gefahr überwunden, froblich binfteuernd nach bem fichern Bort. Seiner Jugend unerachtet mochte Bolfframb von Efdinbach wohl für den erfahrenften von allen Deiftern gelten, die am Sofe versammelt. Bon Rindesbeinen an mar er ber Gangertunft gan; und gar ergeben, und jog, fo wie er jum Jungling gereift, ihr nach durch viele Lande, bis er ben großen Meifter traf, Friedebrand gebeißen. Diefer unterwies ibn getreulich in ber Runft und theilte ibm viele Deiftergedichte in Schrifs ten mit, die Licht in fein inneres Gemuth bineinftromten, daß er das, was ihm fonft verworren und gestaltlos geschienen, nun deutlich ju erfennen vermochte. Borguglich aber ju Giegebrunnen in Schottland brachte ihm Meifter Friedebrand etliche Bucher, aus benen er die Beichichten nahm, die er in deutsche Lieder fafte, fonderlich von Bamurret und beffen Sohn Parcivall, von Martgraf Bilbelm von Rarben und bem farten Rennewart, welches Gebicht hernach ein anderer Reifterfanger, Ulrich von Turtheimb, auf vornehmer Leute Bitten, Die Efchinbache Lieder wohl nicht verfteben mochten, in gemeine deutsche Reime brachte und jum biden Buche ausbehnte. So mußt' es mohl kommen, daß Wolfframb wegen seiner herrlichen Runft weit und breit berühmt wurde und vieler Fürften und großer Berren Gunft erhielt. Er besuchte viele Sofe und befam allenthalben ftattliche Berehrungen feiner Meifterschaft, bis ibn endlich ber bocherleuchtete Landgraf Bermann von Thuringen, ber fein großes lob an allen Enden verfunden horte, an feinen bof berief. Richt allein Bolfframbe große Runft, sondern auch seine Milbe und Demuth gewannen ihm in furger Beit des Landgrafe volle Gunft und Liebe, und mohl mocht' es fenn, daß Beinrich von Ofterbingen, ber fonft in bem hellften Sonnenlicht ber fürftlichen Gnabe gestanden, ein wenig in den Schatten gurudtreten mußte. Demunerachtet bing feiner von ben Deiftern bem Bolfframb fo mit rechter inniger Liebe an, ale eben Beinrich von Ofterdingen. Bolfframb erwiederte dies aus bem tiefften Grunde feines Gemuthe, und jo ftanden beibe ba, recht in Liebe verschlungen, mabrend die andern Meifter fie umgaben wie ein ichoner lichter Rrang.

### Beinrich von Ofterdingens Geheimniß.

Ofterdingens unruhiges zerriffenes Besen nahm mit jedem Tage mehr überhand. Duftrer und unsteter wurde sein Blid, bläffer und bläffer sein Antlit. Statt daß die andern Meister, hatten sie die ershabensten Materien der heiligen Schrift besungen, ihre freudigen Stimsmen erhoben zum Lobe der Damen und ihres wadern herrn, klagten Ofterdingens Lieder nur die unermeßliche Qual des irdischen Seyns

und glichen oft bem jammernben Behlaut des auf den Tod Bun= ben, ber vergebene hofft auf Erlofung im Tobe. Alle glaubten, er fen in troftlofer Liebe; aber eitel blieb alles Müben, ihm bas Gebeim= niß zu entloden. Der Landgraf felbft, bem Junglinge mit berg und Geele jugethan unternahm es, ibn in einer einsamen Stunde um die Urfache feines tiefen Leide ju befragen. Er gab ihm fein fürftliches Bort, daß er alle feine Dacht aufbieten wolle, irgend ein bedrohliches Uebel ju entfernen ober burch die Beforderung irgend eines jest ihm hoffnungelos icheinenden Buniches fein ichmergliches Leiben gu manbeln in frohliches hoffen, allein fo menig wie die andern vermochte er ben Jungling, ibm bas Innerfte feiner Bruft aufzuthun. "Uch mein bober Berr, rief Ofterdingen, indem ihm die beifen Thra-"nen aus ben Augen frurgten, ach mein hober Berr, weiß ichs benn "felbft, welches höllische Ungebeuer mich mit glubenden Rrallen ge-"padt hat und mich emporbalt amifchen himmel und Erbe, fo daß "ich diefer nicht mehr angehöre und vergebens durfte nach den Freu-"ben über mir? Die beibnifden Dichter ergablen von den Schatten "Berftorbener, die nicht bem Elpfium angehören, nicht dem Ortus. "Un ben Ufern bes Acheron ichmanten fie umber und die finftern "Lufte, in benen nie ein Soffnungeftern leuchtet, tonen wieder von "ihren Angftfeufgern, von den entfetlichen Beblauten ihrer namen-"lofen Qual. 3hr Jammern, ihr Fleben ift umfonft, unerbittlich "flogt fie ber alte Fahrmann gurud, wenn fie binein wollen in ben "verhangnifvollen Rahn. Der Buftand Diefer fürchterlichen Berbamm-"niß ift ber meinige." -

Bald nachher als heinrich von Ofterdingen auf diese Beise mit dem Landgrasen gesprochen, verließ er, von wirklicher Krankheit bessallen, die Wartburg, und begab sich nach Eisenach. Die Meister flagten, daß solch schöne Blume aus ihrem Kranze so vor der Zeit wie angehaucht von gistigen Dünsten dahin welken müsse. Bolssramb von Eschindach gab indessen keinesweges alle hoffnung aus, sondern meinte sogar, daß eben jett, da Ofterdingens Gemüthsekrankheit sich gewendet in körperliches Leiden, Genesung nahe sehn könne. Begäbe es sich denn nicht oft, daß die ahnende Seele im Borgefühl körperlichen Schmerzes erkranke, und so seh es denn auch wohl mit Ofterdingen geschehen, den er nun getreulich trösten und pflegen wolle.

Bolfframb ging auch alsbald nach Gisenach. Als er eintrat zu Ofterdingen, lag biefer ausgestredt auf bem Rubebette, jum Tobe matt, mit halbgeschloffenen Augen. Die Laute bing an ber Band gang verstaubt, mit jum Theil gerriffenen Saiten. Go wie er ben Freund gemabrte, richtete er fich ein wenig empor und ftredte ichmerglich lachelnd ihm die Sand entgegen. Als nun Bolfframb fich ju ihm gefest, die bergigen Gruge von bem Landgraf und ben Deiftern gebracht und fonft noch viel freundliche Borte gesprochen, fing Seinrich mit matter franter Stimme alfo an: "Es ift mir viel Absonderliches "begegnet. Bohl mag ich mich bei Guch wie ein Bahnfinniger ge-"behrdet haben, mohl mochtet ihr alle glauben, bag irgend ein in "meiner Bruft verschloffenes Bebeimnig mich fo verberblich bin und "ber gerre. Uch! mir felbft mar ja mein trofflofer Buftand ein Ge= "beimniß. Gin muthender Schmerg gerriß meine Bruft, aber uner-"forschlich blieb mir feine Urfache. All mein Treiben fcbien mir elend "und nichtswürdig, die Lieder, die ich fonft gar boch gehalten, flan-"gen mir falich, ichmach - bes ichlechteften Schulere unwerth. Und "boch brannte ich, von eitlem Bahn bethort, bich - alle übrigen "Deifter ju übertreffen. Gin unbefanntes Glud, bes himmels bochfte "Bonne fand hoch über mir, wie ein golben funtelnder Stern -"ju bem mußt' ich mich binaufschwingen, ober trofflos untergeben. "3ch ichaute hinauf, ich ftredte die Arme fehnsuchtevoll empor, und "bann wehte es mich ichaurig an mit eistalten Flügeln und fprach: "Bas will all bein Sehnen, all bein hoffen? Ift bein Muge nicht "verblindet, deine Rraft nicht gebrochen, bag bu nicht vermagft ben "Strahl beiner hoffnung ju ertragen, bein himmelsglud ju erfaffen? .- Run, - nun ift mein Bebeimniß mir felbft erfchloffen. Es giebt "mir ben Tob, aber im Tobe die Geligfeit bes hochften Simmels. -"Rrant und fiech lag ich bier im Bette. Es mochte gur Rachtzeit "fenn, ba ließ der Bahnfinn bes Fiebers, der mich tofend und brau-"fend bin und ber geworfen, von mir ab. 3ch fühlte mich rubig, "eine fanfte wohlthuende Barme glitt durch mein Inneres. Es mar "mir, ale ichwämme ich im weiten himmeleraum baber auf bunflen "Bolten. Da fuhr ein funtelnder Blig burch bie Finfternig und "ich fchrie laut auf: Mathilbe! - 3ch mar ermacht, ber Traum ver-"raufcht. Das berg bebte mir por feltfamer fuger Angft, por unbe-"fchreiblicher Bonne. 3ch wußte, daß ich laut gerufen: Mathilde!

"3d erichraf barüber, benn ich glaubte, daß flur und Bald, bag "alle Berge, alle Rlufte ben fußen Ramen wiedertonen, daß taufend "Stimmen es ihr felbft fagen wurden, wie unaussprechlich bis jum "Tode ich fie liebe; daß fie - fie ber funtelnde Stern fen, der in "mein Innerftes ftrablend allen gebrenben Schmerz troftlofer Sebnfucht "gewedt, ja daß nun die Liebesflammen boch empor gelobert, und "daß meine Seele durfte - ichmachte nach ihrer Schonheit und Sold-"feligfeit! - Du haft nun, Bolfframb, mein Beheimniß und magft "es tief in beiner Bruft begraben. Du gewahrft, daß ich rubig bin "und beiter, und trauft mir mohl, wenn ich dich verfichere, daß ich "lieber untergeben ale in thorigtem Treiben mich Guch allen veracht= "lich machen werbe. Dir - bir, ber Mathilben liebt, bem fie mit "gleicher Liebe bingeneigt, mußt' ich ja eben alles fagen, alles ver-"trauen. Go wie ich genesen, giehe ich, die Todesmunde in der blu= "tenden Bruft, fort in fremde Lande. Borft du dann, daß ich geen= "bet, fo magft bu Mathilden es fagen, daß ich -"

Der Jüngling vermochte nicht weiter zu sprechen, er sank wieder in die Riffen und kehrte das Gesicht hin nach der Band. Sein starkes Schluchzen verrieth den Kampf in seinem Innern. Bolfframb von Eschindach war nicht wenig bestürzt über das, was ihm Seinrich eben entdeckt hatte. Den Blick zur Erde gesenkt saß er da und sann und sann, wie nun der Freund zu retten von dem Bahnsinn thörigeter Leidenschaft, die ihn ins Berderben stürzen mußte. —

Er versuchte allerlei tröstende Worte zu sprechen, ja sogar den kranken Jüngling zu vermögen, daß er nach der Wartburg zurückkehre und, hoffnung in der Brust, ked hineintrete in den hellen Sonnensglanz, den die edle Dame Mathilde um sich verbreite. Er meinte sogar, daß er selbst sich Mathildens Gunst auf keine andere Weise erfreue als durch seine Lieder, und daß ja eben so gut Ofterdingen sich in schönen Liedern ausschwingen und so um Mathildens Gunst werben könne. Der arme heinrich schaute ihn aber an mit trübem Blick und sprach: — "Riemals werdet ihr mich wohl auf der Wartburg "wiedersehen. Soll ich mich denn in die Flammen stürzen? — Sterb' "ich denn nicht fern von ihr den schöneren süßeren Lod der Sehns "sucht?" — Wolfframb schied und Ofterdingen blieb in Eisenach.

Bas fid weiter mit Beinrich von Ofterdingen begeben.

Es geschieht mobl, daß ber Liebesichmer; in unserer Bruft, Die er ju gerreißen brobte, beimisch wird, fo daß wir ihn gar begen und pflegen. Und bie ichneibenden Sammerlaute, fonft une von unnennbarer Qual erpreßt, werben ju melobifden Rlagen fugen Beb's, bie tonen wie ein fernes Eccho gurud in unfer Inneres und legen fich lindernd und beilend an die blutende Bunde. Go gefcah es auch mit Beinrich von Ofterbingen. Er blieb in beißer febnfüchtiger Liebe, aber er ichaute nicht mehr in den ichwargen hoffnungelofen Abgrund, fondern er hob den Blid empor ju ben ichimmernden Frühlingewolfen. Dann mar es ihm, ale blide ihn die Beliebte aus ferner Bobe an mit ihren holdseligen Augen und entzünde in feiner Bruft bie herrlichsten Lieber, Die er jemals gefungen. Er nahm die Laute berab von ber Band, bespannte fie mit neuen Gaiten und trat binaus in ben ichonen Frühling, ber eben aufgegangen. Da jog es ihn benn freilich mit Gewalt bin nach ber Gegend ber Bartburg. Und wenn er bann in der Rerne die funtelnden Binnen des Schloffes erblidte und baran bachte, bag er Mathilben niemals wieder feben, bag fein Lieben nur ein troftlofes Gebnen bleiben folle, bag Bolfframb bon Efchinbach die Berrliche gewonnen durch die Macht bes Befanges, da gingen all die iconen hoffnungegebilde unter in duftere Racht und alle Tobesqualen ber Gifersucht und Bergweiflung burchschnitten fein Inneres. Dann flob er wie von bofen Beiftern getrieben gurud in fein einsames Zimmer, ba vermochte er Lieber zu fingen, die ibm fuße Traume und in ihnen die Beliebte felbft auführten.

Lange Zeit hindurch war es ihm gelungen, die Rahe der Wartsburg zu vermeiden. Eines Tages gerieth er aber doch, selbst wußte er nicht wie, in den Wald, der vor der Wartburg lag und aus dem heraustretend man das Schloß dicht vor Augen hatte. Er war zu dem Plat im Walde gekommen, wo zwischen dichtem Gesträuch und allerlei häßlichem stachlichten Gestrüpp sich seltsam geformtes mit bunsten Moosen bewachsenes Gestein erhob. Mühsam kletterte er bis zur Mitte herauf, so daß er durch die Schlucht die Spiten der Wartburg in der Ferne hervorragen sah. Da sette er sich hin und verlor sich, alle Qual böser Gedanken bekämpfend, in süßen Hoffnungsträumen.

Langft mar bie Conne untergegangen; aus ben duftern Rebeln,

die fich über die Berge gelagert, flieg in glubendem Roth die Monbeefcheibe empor. Durch die hoben Baume fauf'te der Rachtwind und von feinem eifigen Athem angehaucht ruttelte und icuttelte fich bas Bebuich wie in Rieberschauern. Die Nachtvögel ichmangen fich freis ichend auf aus dem Geftein und begannen ihren irren flug. Starter raufchten bie Baldbache, riefelten bie fernen Quellen. Aber wie nun ber Mond lichter durch den Bald funkelte, wogten die Tone eines fernen Gefanges baber. Beinrich fuhr empor. Er gedachte, wie nun bie Deifter auf ber Bartburg ibre frommen Rachtlieber angeftimmt. Er fah, wie Mathilde im Davonscheiden noch ben geliebten Bolfframb anblidte. Alle Liebe und Geligfeit lag in diefem Blid, ber ben Bauber ber fußeften Traume weden mußte in ber Geele bes Beliebten. -Beinrich, bem das Berg gerfpringen wollte vor Gehnsucht und Berlangen, ergriff die Laute und begann ein Lieb, wie er vielleicht noch niemals eine gefungen. Der Rachtwind rubte, Baum und Gebufch fcwiegen, durch die tiefe Stille bes duftern Balbes leuchteten Beinriche Tone wie mit ben Mondesftrablen verschlungen. Als nun fein Lied in bangen Liebesseufgern dabin fterben wollte, fcblug bicht hinter ibm ploglich ein gellendes ichneibendes Belachter auf. Entfest brebte er fich rafch um und erblidte eine große finftere Beftalt, Die, ebe er fich noch befinnen tonnte, mit recht baglichem bohnenden Zon alfo begann: "Ei, habe ich boch bier ichon eine gange Beile berumgefucht "um den ju finden, ber noch in tiefer Racht folche herrliche Lieder "fingt. Alfo feib Ihr es, Beinrich von Ofterdingen? - Run mobl "batte ich bas miffen konnen, benn 3hr feid doch nun einmal ber "allerschlechtefte von all den fogenannten Meiftern bort auf der Bart-"burg, und das tolle Lied ohne Bedanten, ohne Rlang, tonnte mobl "nur aus Guerm Munde tommen." Salb noch in Entfeten, balb in aufglübendem Born rief Beinrich: "Ber fend 3hr benn, baf 3hr mich "fennt und glaubt, mich bier mit ichnoben Borten neden gu fonnen?" Dabei legte Ofterbingen die Sand an fein Schwerdt. Schwarze ichlug nochmals ein gellendes Belachter auf, und babei fiel ein Strahl in fein leichenblaffes Antlit, bag Dfterbingen die milb= funtelnden Augen, die eingefallnen Bangen, ben fpitigen rothlichen Bart, ben jum grinfenden Lachen verzogenen Mund, die fcmarge reiche Rleidung, das ichwarzbefiederte Barett bes Fremden recht deuts lich gemahren tonnte. "Gi," fprach ber Fremde: "Gi, lieber junger

Blatt 6



"Gefell, 3hr werdet doch feine Mordmaffen gegen mich gebrauchen "wollen, weil ich Gure Lieder table? - Freilich mogt ihr Ganger "das nicht wohl leiden und verlanget wohl gar, daß man alles boch "preifen foll, mas von Guch berühmten Leuten tommt, fen es nun "auch von Grund aus fchlecht. Aber eben baran, bag ich bas nicht "achte, fondern Guch geradezu beraus fage, daß 3hr ftatt ein Meifter, "bochftens ein mittelmäßiger Schuler ber eblen Runft bes Befanges "ju nennen fend, ja eben baran folltet 3hr ertennen, bag ich Guer "mahrer Freund bin und es gut mit Guch meine." "Wie tonnt 3hr," fprach Ofterdingen, von unbeimlichen Schauern erfaßt, "wie tonnt "3hr mein Freund fenn und es gut mit mir meinen, da ich mich "gar nicht erinnere, Guch jemals gefeben ju haben?" - Dhne auf Diefe Frage ju antworten, fuhr der Fremde fort: " Es ift bier ein "wunderlich schöner Plat, die Racht gar behaglich, ich werbe mich im "traulichen Mondesschimmer zu Guch seben, und wir konnen, ba 3hr "doch jest nicht nach Gifenach jurudtehren werdet, noch ein wenig "mit einander plaubern. Sorcht auf meine Borte, fie tonnen Guch "lehrreich fenn." Damit ließ fich ber Frembe auf den großen bemooften Stein bicht neben Ofterbingen nieber. Diefer fampfte mit ben feltsamften Gefühlen. Furchtlos wie er fonft mobl fenn mochte, tonnte er fich doch in ber oben Ginfamteit ber Racht an diefem schaurigen Orte des tiefen Grauens nicht erwehren, das des Mannes Stimme und fein ganges Befen erwedte. Es mar ibm, ale muffe er ibn ben jaben Abbang binab in ben Balbftrom fürgen, ber unten braufte. Dann fühlte er fich aber wieder gelahmt an allen Gliedern. -Der Fremde rudte indeffen bicht an Ofterdingen beran und fprach leife, beinabe ihm ine Dhr flufternd: "3ch fomme von ber Bartburg "- ich habe bort oben die gar ichlechte ichulermäßige Singerei ber "jogenannten Meifter gehört; aber die Dame Mathilbe ift von folch "holbem und anmuthigen Befen wie vielleicht teine mehr auf Erden." "Mathilbe!" rief Ofterbingen mit bem Ton bes ichneidenbften Bebe. "Soho!" - lachte ber Frembe, bobo, junger Befell, liegt es Guch "daran? Doch lagt une jest von ernfthaften, ober vielmehr von hoben "Dingen reden: ich meine von der edlen Runft bes Gefanges. Mag "es fenn, daß Ihr alle dort oben es recht gut meint mit Guern Lie-"dern, daß Euch das alles fo recht fcblicht und naturlich herauskommt, "aber von der eigentlichen tiefern Runft bes Gangere babt ihr mobl "gar feinen Begriff. 3ch will Guch nur einiges bavon andeuten, bann "werdet 3hr mohl felbit einfehen, wie 3hr auf dem Wege, den 3hr "wandelt, niemals ju bem Biel gelangen fonnet, bas 3hr Guch por-"geftedt habt." Der Comarge begann nun in gang absonderlichen Reden, die beinabe anguboren wie fremde feltsame Lieder, die mahre Runft bes Gefanges ju preifen. Indem der Frembe fprach, ging Bild auf Bild in Beinriche Geele auf und verschwand wie vom Sturm verhaucht; es mar ale ericbloffe fich ihm eine gang neue Belt voll uppiger Geftalten. Jedes Bort bes Fremben entgundete Blite, bie fcnell aufloderten und eben fo fcnell wieder erloschen. ftand ber Bollmond boch über bem Balbe. Beibe, ber Fremde und Beinrich, fagen in vollftem Licht und diefer bemertte nun wohl, daß bes Fremden Antlig gar nicht fo abicheulich mar, ale es ihm erft vorgetommen. Runtelte auch aus feinen Mugen ein ungewöhnliches Feuer, fo fpielte doch (wie Beinrich bemerten wollte) um den Dund ein liebliches Lächeln und die große Sabichtonafe, die bobe Stirne bienten nur dazu, bem gangen Geficht den vollften Ausbrud tüchtiger Rraft ju geben. "3ch weiß nicht," fprach Ofterbingen, als ber Frembe innehielt, "ich weiß nicht, welch ein munderliches Gefühl Gure Reden "in mir ermeden. Es ift mir, als erwache erft jest in mir die Ahnung "bes Befanges, ale mare bas alles, mas ich bisher bafur gehalten, "gang fcblecht und gemein, und nun erft werde mir die mabre Runft "aufgeben. 3hr feid gewiß felbit ein hoher Meifter bes Befanges und "werdet mich wohl als Guern fleißigen, wigbegierigen Schuler an-"nehmen, worum ich Guch gar herglich bitte." Der Fremde fcblug wieder feine hafliche Lache auf, erhob fich vom Gige und ftand fo riefengroß, mit wildvergerrtem Untlit, por Beinrich von Ofterdingen, baß biefem jenes Grauen wieder antam, das er empfunden, ale ber Frembe auf ibn gutrat. Diefer fprach mit farter Stimme, Die weit durch die Rlufte hallte: "Ihr meint, ich fen ein hoher Meifter des "Gefanges? - Run ju Zeiten mag ich's wohl fenn, aber mit Lehr-"ftunden tann ich mich gang und gar nicht abgeben. Mit gutem "Rath biene ich gern folden wigbegierigen Leuten, wie 3hr einer gu "fenn fcheint. Sabt 3hr wohl von bem in aller Biffenichaft tief "erfahrnen Meifter bes Befanges, Rlingsohr gebeißen, reben boren? "Die Leute fagen, er fen ein großer Regromant und habe fogar Um-"gang mit Jemanden, der nicht überall gern gefeben. Lagt Guch bas "aber nicht irren, benn mas die Leute nicht verfteben und handbaben "fonnen, bas foll gleich mas llebermenfchliches fenn, mas bem Simmel "angehört ober ber Bolle. Run! - Meifter Rlingeohr wird Guch "ben Beg zeigen, ber Guch jum Biele führt. Er baufet in Sieben-"burgen, gieht bin ju ibm. Da werbet 3hr erfahren, wie die Biffen-"ichaft und Runft bem hohen Deifter alles, mas es Ergöpliches giebt "auf Erben, gespendet bat in bobem Daage: Ehre - Reichthum -"Gunft ber Frauen. - Ja, junger Gefell! Bare Rlingsohr bier, mas "galt' es, er brachte felbft ben gartlichen Bolfframb von Efcinbach, "ben feufgenden Schweizerhirten, um bie icone Grafin Dathilbe?" "Barum nennt 3hr ben Ramen?" - fuhr Beinrich von Ofterbingen gornig auf, "verlaßt mich, Gure Begenwart erregt mir Schauer!" -"bobo," lachte ber Frembe, "werdet nur nicht bofe, fleiner Freund! -"Un ben Schauern, die Euch ichutteln, ift die fuhle Racht Schulb "und Guer bunnes Bamme, aber nicht ich. Bar es Guch benn nicht "wohl zu Muthe, ale ich erwarmend an Eurer Seite faß? - Bas "Schauer, mas Erftarren! mit Glut und Blut tann ich Guch bienen: -"Grafin Mathilde! - ja ich meinte nur, daß die Gunft ber Frauen "erlangt wird burch ben Gefang, wie ibn Meifter Rlingsohr ju üben "vermag. 3ch habe guvor Gure Lieder verachtet, um Guch felbft auf "Gure Stumperei aufmertfam ju machen. Aber baran, bag 3hr gleich "das Bahre abntet, ale ich von der eigentlichen Runft ju Guch fprach, "babt 3hr mir Gure guten Unlagen binlanglich bewiesen. Bielleicht "fend 3hr beftimmt, in Deifter Rlingsohre Fußtapfen ju treten und "bann murbet 3hr Euch mobl mit gutem Blud um Dathilbens Bunft "bewerben tonnen. Macht Guch auf! - giebt nach Siebenburgen. -"Aber wartet, ich will Euch, fonnt 3hr nicht gleich nach Siebenbur-"gen gieben, jum fleißigen Studium ein fleines Buch verehren, bas "Deifter Rlingeohr verfagt bat und bas nicht allein die Regeln bes "mahren Befanges, fonbern auch einige treffliche Lieber bes Meifters "enthält."

Damit hatte der Fremde ein kleines Buch hervorgeholt, deffen blutrother Deckel hell im Mondenschein flimmerte. Das überreichte er heinrich von Ofterdingen. So wie dieser es faßte, trat der Fremde gurud und verschwand im Didigt.

heinrich verfant in Schlaf. Als er erwachte, mar die Sonne febr boch aufgestiegen. Lag bas rothe Buch nicht auf feinem Schoofe,

er hatte die gange Begebenheit mit dem Fremden für einen lebhaften Traum gehalten.

Bon ber Grafin Mathilde. Ereigniffe auf der Bartburg.

Bewiß, vielgeliebter Lefer! befandeft du bich einmal in einem Rreife, ber, von holden Frauen, finnvollen Mannern gebilbet, ein iconer, von den vericbiebenften in Duft und Karbenglang mit ein= ander wetteifernben Blumen geflochtener Rrang ju nennen. wie der fuße Bohllaut der Mufit über alle hinhauchend in jedes Bruft die Freude wedt und bas Entzuden, fo mar es auch die Soldfeligfeit einer hochherrlichen Frau, die über alle binftrablte und bie anmuthige Sarmonie ichuf, in ber fich alles bewegte. In bem Glang ihrer Schönheit mandelnd, in die Mufit ihrer Rede einstimmend, erichienen die andern Frauen ichoner, liebenswurdiger als fonft, und die Manner fühlten ihre Bruft erweitert und vermochten mehr als jemale die Begeifterung, Die fonft ichen fich im Innern verfclog, auszuftrömen in Borten ober Tonen, wie es benn eben bie Ordnung ber Befellichaft guließ. Go febr die Ronigin fich mit frommen finds lichen Befen muben mochte, ihre Suld jedem jugutheilen in gleichem Maage, doch gewahrte man, wie ihr Simmeleblid langer rubte auf jenem Jungling, ber fcmeigend ihr gegenüber fand und beffen por fußer Ruhrung in Thranen glangenbe Augen die Geligfeit ber Liebe verfündeten, die ibm aufgegangen. Mancher mochte wohl den Gludlichen beneiden, aber teiner tonnte ibn barum baffen, ja vielmehr jeder, der fonft mit ibm in Freundschaft verbunden, liebte ibn nun noch inniger, um feiner Liebe willen.

So geschah es, daß an dem Hofe Landgraf hermanns von Thüs ringen in dem schönen Kranz der Frauen und Dichter die Gräfin Mathilde, Wittwe des in hohem Alter verstorbenen Grafen Cuno von Falkenstein, die schönste Blume war, welche mit Duft und Glanz alle überstrahlte.

Bolfframb von Eschinbach, von ihrer hohen Anmuth und Schonsheit tief gerührt, so wie er sie erblidte, kam bald in heiße Liebe. Die andern Meister, wohl auch von der Holdseligkeit der Gräfin begeistert, priesen ihre Schönheit und Milde in vielen anmuthigen Liedern. Reinshard von Zwethstein nannte sie die Dame seiner Gedanken, für die er stehen wolle im Lusturnier und im ernsten Ramps; Walther von

ber Bogelweid ließ alle kede Luft ritterlicher Liebe aufflammen, während heinrich Schreiber und Johannes Bitterolff sich mühten in den wunderbarften kunstvollsten Gleichnissen und Bendungen die Dame Mathilde zu erheben. Doch Wolfframbs Lieder kamen aus der Tiefe des liebenden herzens und trafen, gleich funkelnden scharfgespipten Pfeilen hervorbligend, Mathildens Brust. Die anderen Meister gewahrten das wohl, aber es war ihnen als umstrahle Bolfframbs Liebesglück sie alle wie ein lieblicher Sonnenschimmer, und gabe auch ihren Liedern besondere Stärke und Anmuth.

Der erfte finftre Schatten, ber in Bolfframbe glangvolles Leben fiel, war Ofterdingens ungludliches Beheimnig. Benn er gebachte, wie die andern Meifter ihn liebten, unerachtet gleich ihm auch ihnen Dathilbens Schonheit bell aufgegangen, wie nur in Ofterbingens Bemuth fich mit ber Liebe jugleich feindfeliger Groll eingeniftet und ibn fortgebannt in die ode freudenlose Ginsamfeit, ba tonnte er fich bes bittern Schmerzes nicht erwehren. Dft war es ihm, als fen Ofterbingen nur von einem verberblichen Bahnfinn befangen, ber austoben werbe, bann aber fühlte er wieder recht lebhaft, bag er felbft es ja auch nicht murbe haben ertragen konnen, wenn er fich hoffnunges los um Mathildens Gunft beworben. Und, fprach er ju fich felbft, und welche Macht hat benn meinem Unfpruch größeres Recht gegeben? Gebührt mir benn irgend ein Borgug vor Ofterdingen? - Bin ich beffer, verftandiger, liebensmurbiger ale er? Bo liegt ber Abftand awischen und beiben? - Alfo nur die Macht eines feindlichen Berbangniffes, bas mich fo gut ale ibn hatte treffen tonnen, brudt ibn ju Boden und ich, der treue Freund, gebe unbefummert vorüber, ohne ihm die Sand ju reichen. - Golde Betrachtungen führten ihn end= lich ju bem Entichluß, nach Gifenach ju geben und alles nur mögliche angumenden, Ofterdingen gur Rudfehr nach der Bartburg gu bemes gen. 218 er indeffen nach Gifenach tam, mar Beinrich von Ofterdingen verschwunden, niemand mußte, wohin er gegangen. Traurig febrte Bolfframb von Cichinbach jurud nach ber Bartburg und verfundete bem Sandgrafen und ben Meiftern Ofterbingens Berluft. Run erft zeigte fich recht, wie fehr fie ihn alle geliebt, trot feines gerriffenen oft bis gur bobnenden Bitterfeit murrifchen Befens. Man betrauerte ihn wie einen Tobten, und lange Beit hindurch lag diefe Trauer wie ein duftrer Schleier auf allen Befangen der Meifter und nahm ihnen allen Glang und Rlang, bis endlich das Bild bes Berlornen immer mehr und mehr entwich in weite Ferne.

Der Frühling war getommen und mit ihm alle Luft und Beiterfeit des neu erfraftigten Lebens. Auf einem anmuthigen von ichonen Baumen eingeschloffenen Blat im Garten bes Schloffes maren bie Meifter versammelt, um bas junge Laub, die bervorfpriegenden Bluten und Blumen mit freudigen Liebern ju begrußen. Der Landgraf, Brafin Mathilbe, Die andern Damen hatten fich ringeumber auf Sigen niedergelaffen, eben wollte Bolfframb von Efchinbach ein Lied beginnen, als ein junger Mann, die Laute in ber Sand, binter ben Bäumen hervortrat. Mit freudigem Erichreden ertannten alle in ibm ben verloren geglaubten Seinrich von Ofterdingen. Die Meifter gingen auf ihn zu mit freundlichen berglichen Grufen. Dbne bas aber fonberlich zu beachten nabte er fich bem Landgrafen, por bem. und bann por der Grafin Mathilde, er fich ehrfurchtsvoll neigte. Er fep, fprach er bann, von der bofen Rrantheit, die ihn befallen, nun ganglich genefen und bitte, wolle man ihn vielleicht aus befonderen Grunden nicht mehr in die Bahl der Deifter aufnehmen, ihm doch zu erlauben, baß er fo gut wie die Undern feine Lieder abfinge. Der Landgraf meinte bagegen, fen er auch eine Zeitlang abmefend gemefen, fo fen er doch beshalb feinesweges aus der Reihe der Meifter geschieben und er miffe nicht, wodurch er fich bem iconen Rreife, ber bier versammelt, entfremdet glaube. Damit umarmte ihn ber Landgraf und wies ihm felbft den Blag gwischen Balther von der Bogelweid und Bolfframb von Gidinbach an, wie er ihn fonft gehabt. Man mertte bald, bag Ofterdingene Befen fich gan; und gar verandert. Statt bag er fonft ben Ropf gebeugt, ben Blid ju Boben gefenft baber ichlich, trat er jest, bas Saupt emporgerichtet, ftarten Schrittes einher. Go blag ale aupor mar bas Untlig, aber der Blid, fonft irr umberichweifend, feft und burchbohrend. Statt ber tiefen Schwermuth lag jest ein buffrer ftolger Ernft auf ber Stirn und ein feltsames Mustelfpiel um Mund und Bange fprach bieweilen recht unbeimlichen Sohn aus. Er murbigte die Meifter teines Wortes, fondern feste fich fcweigend auf feis nen Blat. Bahrend die andern fangen, fab er in die Bolten, ichob fich auf bem Gip bin und ber, gablte an den Fingern, gabnte, furg bezeigte auf alle nur mögliche Beife Unmuth und Langeweile. Bolfframb von Efchinbach fang ein Lied jum Bobe bee Landgrafen und

tam bann auf die Rudfehr bes verloren geglaubten Freundes, die er fo recht aus bem tiefften Gemuth ichilderte, daß fich alle innig gerührt fühlten. Beinrich von Ofterbingen rungelte aber die Stirn und nahm, fich von Bolfframb abwendend, die Laute, auf ihr einige munderbare Afforde anschlagend. Er ftellte fich in die Mitte des Rreises und begann ein Lieb, beffen Beife fo gang andere ale alles, was bie anbern gefungen, fo unerhört mar, daß alle in die größte Bermundes rung, ja gulett in bas hochfte Erstaunen geriethen. Es mar ale ichluge er mit feinen gewaltigen Tonen an die dunflen Bforten eines fremben verhangnigvollen Reiche und beschwore die Webeimniffe der unbefannten bort hausenden Dacht berauf. Dann rief er die Gestirne an, und indem feine Lautentone leifer liebelten, glaubte man ber Spharen flingenden Reigen zu vernehmen. Run raufchten die Afforde ftarter, und glubende Dufte mehten daber und Bilder uppigen Liebesglude flammten in dem aufgegangenen Gben aller Luft. Geber fühlte fein Inneres erbeben in feltfamen Schauern. Mle Ofterdingen geen= bet, war alles in tiefem Schweigen verftummt, aber bann brach ber jubelnde Beifall fturmifch bervor. Die Dame Mathilbe erhob fich fcnell von ihrem Sig, trat auf Ofterdingen ju, und drudte ihm ben Rrang auf die Stirne, ben fie ale Breis bes Befanges in ber Sand getragen.

Gine flammende Rothe fubr über Ofterdingens Antlit, er ließ fich nieder auf die Rnie und drudte die Sande ber ichonen Frau mit Inbrunft an feine Bruft. Ale er aufftand, traf fein funtelnder ftechenber Blid ben treuen Bolfframb von Eichinbach, ber fich ihm naben wollte, aber wie von einer bofen Dacht feindlich berührt gurudwich. Rur ein Gingiger ftimmte nicht ein in ben begeifterten Beifall ber übrigen und bas mar ber Landgraf, welcher, ale Ofterdingen fang, febr ernft und nachdenflich geworden und taum vermochte, etwas gum Lobe feines munderbaren Liedes ju fagen. Ofterdingen fchien fichtlich darüber ergurnt. Es begab fich, daß am fpaten Abend, ale fcon Die tiefe Dammerung eingebrochen, Bolfframb von Gidinbach ben geliebten Freund, den er überall vergebens gefucht, in einem Luftgange bes Schlofgartens traf. Er eilte auf ihn gu, er brudte ihn an feine Bruft und fprach: "Go bift du benn, mein berglieber Bruder, der "erfte Meifter bes Befanges worben, ben es wohl auf Erden geben "mag. Bie haft bu es benn angefangen, bas ju erfaffen, was wir "alle, mas du felbft mobl nicht abnteft? - Belder Beift fand bir "ju Gebot, der dir die munderbaren Beifen einer andern Belt lehrte? "- D bu berrlicher hoher Meifter, lag bich noch einmal umarmen." "Es ift," fprach Beinrich von Ofterdingen, indem er Bolfframbe Umarmung auswich, "es ift gut, bag bu es ertenneft, wie boch ich mich "über Euch fogenannte Deifter emporgefchwungen habe, ober vielmehr "wie ich allein dort gelandet und heimisch worden, wohin ihr ver-"gebens ftrebt auf irren Begen. Du wirft es mir bann nicht ver-"argen, wenn ich Guch Alle mit Gurer ichnöben Singerei recht albern "und langweilig finde." "Go verachteft du une, erwiederte Bolfframb, "die du fonft hoch in Ehren hielteft, nunmehro gang und gar, und "magft nichte mehr mit une ine gemein baben? - Alle Freundschaft, "alle Liebe ift aus beiner Geele gewichen, weil bu ein boberer Meifter "bift ale wir es find! - Much mich - mich haltft bu beiner Liebe "nicht mehr werth, weil ich vielleicht mich nicht fo boch binaufzu-"ichwingen vermag in meinen Liedern ale bu? - Ach Seinrich, wenn "ich bir fagen follte, wie es mir bei beinem Befange ume Berg mar." - "Magft mir," fprach Beinrich von Ofterbingen, indem er bobnifch lachte, "magft mir bas ja nicht verschweigen, es fann für mich lehr-"reich fenn." "Beinrich!" begann Bolfframb mit febr ernftem und feften Ion, "Beinrich! es ift mabr, bein Lied hatte eine gang munder-"bare unerhörte Beife und die Gedanten fliegen hoch empor, bis "über die Bolten, aber mein Inneres fprach, folch ein Befang tonne "nicht berausftromen aus bem rein menschlichen Bemuth, fondern "muffe bas Erzeugnig fremder Rrafte fenn, fo wie ber Regromant "die beimische Erde dungt mit allerlei magischen Mitteln, daß fie die "fremde Pflange bes fernften Landes hervorzutreiben vermag. - Bein-"rich, bu bift gemiß ein großer Meifter bes Gefanges geworden und "baft es mit gar boben Dingen zu thun, aber! - verftehft bu noch "ben fugen Grug bes Abendwindes, wenn bu burch bes Balbes tiefe "Schatten manbelft? Geht bir noch bas Berg auf in frobem Muth "bei bem Raufchen ber Baume, bem Braufen bes Balbftroms? Bliden "bich noch die Blumen an mit frommen Rindesaugen? Willft bu "noch vergeben in Liebesschmerz bei ben Rlagen ber Rachtigall? "Wirft dich bann noch ein unendliches Gehnen an die Bruft, die fich "dir liebend aufgethan? - Ach, Beinrich, es mar manches in beinem "Liebe, wobei mich ein unheimliches Grauen erfaßte. 3ch mußte an "jenes entfepliche Bild von den am Ufer bes Acheron berumichman=

"tenden Schatten benten, bas bu einmal bem ganbgrafen aufftellteft, "ale er bich um die Urfache beiner Schwermuth befragte. 3ch mußte "glauben, aller Liebe habeft bu entfagt, und mas bu bafur gewonnen, "mare nur ber trofflofe Schat bes verirrten Banberere in ber Bufte. -"Es ift mir, - ich muß es bir geradeju berausfagen, - es ift mir "ale wenn bu beine Deifterschaft mit aller Freude bes Lebens, Die "nur bem frommen findlichen Ginn ju Theil wird, erfauft hatteft. "Gine duftre Ahnung befängt mich. 3ch bente baran, mas bich von "ber Bartburg forttrieb, und wie bu wieder bier erfchienen bift. Ge "tann bir nun manches gelingen - vielleicht geht der icone Soff-"nungeftern, ju bem ich bis jest empor blidte, auf emig für mich "unter, - doch Beinrich! - bier! - faffe meine Sand, nie fann irgend "ein Groll gegen bich in meiner Geele Raum finden! - Alles Blude "unerachtet, bas bich überftromt, findeft bu bich vielleicht einmal plote "lich an bem Rande eines tiefen bobenlofen Abgrundes und bie Bir-"bel bes Schwindels erfaffen bich und du willft rettungelos binab-"frurgen, bann fiebe ich feften Muthe binter bir und halte bich feft "mit ftarfen Urmen."

Seinrich von Ofterdingen hatte alles, mas Bolfframb von Efchinbach fprach, in tiefem Schweigen angehört. Jest verhüllte er sein Gesicht im Mantel und sprang schnell hinein in das Dickicht der Baume. Bolfframb hörte, wie er leise schluchzend und seufzend sich entfernte.

## Der Rrieg von Wartburg.

So sehr die andern Meister anfangs die Lieder des stolzen Seinrichs von Ofterdingen bewundert und hoch erhoben hatten, so geschah
es doch, daß sie bald von falschen Beisen, von dem eitlen Brunk, ja
von der Ruchlosigkeit der Lieder zu sprechen begannen, die Seinrich
vorbringe. Rur die Dame Mathilde hatte sich mit ganzer Seele zu
dem Sänger gewendet, der ihre Schönheit und Anmuth auf eine
Beise pries, die alle Meister, Bolfframb von Eschinbach, der sich kein
Urtheil erlaubte, ausgenommen, für heidnisch und abscheulich erklärten.
Richt lange währte es, so war die Dame Mathilde in ihrem Besen
ganz und gar verändert. Mit höhnendem Stolz sah sie herab auf
die andern Meister, und selbst dem armen Bolfframb von Eschinbach
hatte sie ihre Gunst entzogen. Es kam so weit, daß heinrich von

Ofterdingen die Mathilbe unterrichten mußte in der Runft des Befanges, und fie felbft begann Lieber ju bichten, bie gerade fo flingen follten, wie bie, welche Ofterbingen fang. Geit diefer Beit mar es aber, als ichmande von der berudten Frau alle Anmuth und Soldfeligfeit. Alles vernachläffigend, mas jur Bierde bolber Frauen bient, fich alles weiblichen Befens entschlagend, murbe fie jum unbeimlichen Bwittermefen, von den Frauen gehaßt, von ben Mannern verlacht. Der Landgraf, befürchtend, daß der Bahnfinn ber Grafin wie eine bofe Rrantheit die andern Damen bes hofes ergreifen tonne, erließ einen icharfen Befehl, daß teine Dame bei Strafe ber Berbannung fich an das Dichten machen folle, wofür ihm die Manner, benen Dlas thilbens Schidfal Schreden eingejagt, berglich bantten. Die Grafin Mathilde verließ die Bartburg und bezog ein Schloß unfern Gifenach, wohin ihr Beinrich von Ofterbingen gefolgt mare, hatte ber Landgraf ihm nicht befohlen, noch ben Rampf auszufechten, ben ihm die Deifter geboten. "Ihr babt," fprach Landgraf hermann ju bem übermutbigen Sanger, "Ihr habt burch eure feltfame unbeimliche Beife ben fconen "Rreis, ben ich bier versammelt, gar haflich geftort. Dich fonntet "Ihr niemals bethoren, denn von bem erften Augenblid an habe ich "es erfannt, daß eure Lieder nicht aus der Tiefe eines madern Gan-"gergemuthe tommen, fondern nur die Frucht der Lehren irgend eines "falfchen Meiftere find. Bas hilft aller Brunt, aller Schimmer, aller "Glanz, wenn er nur bagu bienen foll, einen tobten Leichnam gu um-"bullen. 3hr fprecht von boben Dingen, von den Bebeimniffen ber "Ratur, aber nicht wie fie, fuße Uhnungen bes höbern Lebens, in "ber Bruft bes Menfchen aufgeben, fondern wie fie ber tede Aftrolog "begreifen und meffen will mit Birtel und Maagitab. Schamt euch, "beinrich von Ofterbingen, daß Ihr fo geworden fend, daß euer "madrer Beift fich gebeugt bat unter die Bucht eines unwürdigen "Deiftere."

"Ich weiß nicht," erwiederte heinrich von Ofterdingen, "ich weiß "nicht, mein hoher herr, in wiefern ich Euern Zorn, Eure Borwürse "verdiene. Bielleicht ändert Ihr indessen Eure Meinung, wenn Ihr "erfahrt, welcher Meister mir dasjenige Reich des Gesanges, welches "dessen eigentlichste heimath ist, erschlossen. In tiefer Schwermuth "hatte ich Euern hof verlassen, und wohl mocht' es senn, daß der "Schmerz, der mich vernichten wollte, nur das gewaltsame Treiben

"war der ichonen Blute, die in meinem Innern verschloffen nach "bem befruchtenden Athem ber boberen Ratur ichmachtete. Auf felt-"fame Beife tam mir ein Buchlein in die Banbe, in welchem ber "hochfte Meifter des Gefanges auf Erden mit der tiefften Belehrfams "feit die Regeln ber Runft entwidelt und felbit einige Lieber bingu-"gefügt hatte. Je mehr ich nun in diefem Buchlein las, befto flarer "wurde es mir, bag es mohl gar burftig ausfalle, wenn ber Ganger "nur bermoge, bas in Borte ju faffen, mas er nun gerade im Bergen "ju empfinden glaubt. Doch bies nicht genug - ich fublte nach "und nach mich wie verfnüpft mit unbefannten Dachten, die oft fatt "meiner aus mir beraus fangen und boch mar und blieb ich ber "Sanger. Meine Sehnfucht, ben Meifter felbft ju ichauen und aus "feinem eignen Munde die tiefe Beisheit, ben richtenden Berftand "ausftromen zu boren, murbe jum unwiderftehlichen Triebe. "machte mich auf, und manderte nach Siebenburgen. Ja! - ver-"nehmt es, mein bober Gerr! Deifter Rlingsohr felbft ift es, ben ich "auffuchte und dem ich ben fuhnen überirdifchen Schwung meiner "Lieber verdante. Run werbet 3br mohl von meinen Beftrebungen "gunftiger urtbeilen."

"Der Bergog von Defterreich," fprach ber Landgraf, "bat mir "gar viel von dem Lobe Gures Meiftere gefagt und gefchrieben. "Deifter Rlingeohr ift ein in tiefen geheimen Biffenschaften erfahrener "Mann. Er berechnet ben Lauf ber Geftirne und ertennt bie munber-"baren Berichlingungen ihres Banges mit unferer Lebensbahn. 3bm "find die Geheimniffe der Metalle, der Pflangen, bes Befteine offen-"bar, und babei ift er erfahren in den Sandeln ber Belt, und ftebt "bem Bergog von Defterreich jur Geite mit Rath und That. "bas Alles nun aber mit bem reinen Bemuth bes mahren Gangers "befteben mag, weiß ich nicht und glaube auch wohl, daß eben deß= "balb Deifter Rlingsohre Lieder, fo funftlich und mohl ausgedacht, "jo ichon geformt fie auch fenn mogen, mein Gemuth gang und gar "nicht ruhren tonnen. - Run, Beinrich von Ofterbingen, meine "Meifter, beinahe ergurnt über Dein ftolges hochfahrendes Befen, "wollen mit Dir um ben Breis fingen einige Tage hindurch, das "mag benn nun gefcheben."

Der Rampf der Meifter begann. Gen es aber nun, daß Beins richs, durch faliche Lehren irre gewordener Beift, fich gar nicht mehr

ju faffen bermochte in bem reinen Strahl bes mahrhaftigen Gemuthe, oder daß besondere Begeifterung die Rraft ber andern Meifter verboppelte: - genug! -- jeder, wiber Ofterbingen fingend, jeder ihn befiegend, erhielt ben Breis, um ben biefer fich vergebens mubte. Ofterdingen ergrimmte über biefe Comach und begann nun Lieder, bie, mit verhöhnenden Unspielungen auf ben Landgrafen Bermann, ben Bergog von Defterreich Leopold ben Siebenten bis über die Sterne erhoben und ibn bie bellfuntelnde Sonne nannten, welche allein aller Runft aufgegangen. Ram nun noch bingu, daß er eben fo die Frauen am Sofe mit ichnoben Borten angriff und bie Coonheit und Solb. feligfeit ber Dame Dathilbe allein auf heibnifche ruchlofe Urt ju preifen fortfuhr, fo tonnt' es nicht fehlen, daß alle Meifter, felbit ben fanften Bolfframb von Gidinbach nicht ausgenommen, in gerechten Born geriethen und in ben beftigften iconungolofeften Liebern feine Meifterschaft ju Boden traten. Seinrich Schreiber und Johannes Bitterolff bewiesen, den falichen Brunt von Ofterdingens Liebern abftreifend, die Glendigfeit der magern Geftalt, Die fich babinter verborgen, aber Balther von der Bogelweid und Reinhard von Zwethftein gingen weiter. Die fagten, Ofterbingens ichnobes Beginnen verdiene fcmere Rache und die wollten fie an ihm nehmen, mit bem Schwerdte in ber Sand.

Go fab nun Beinrich von Ofterbingen feine Meifterschaft in ben Staub getreten und felbft fein Leben bebroht. Boller Buth und Bergweiflung rief er ben ebelgefinnten Landgrafen Bermann an, fein Leben ju fcugen, ja noch mehr, Die Entscheibung bes Streites über bie Meifterschaft bes Befanges bem berühmteften Ganger ber Bett, bem Meifter Rlingsohr ju überlaffen. "Es ift," fprach ber Landgraf, "es ift nunmehr mit Guch und ben Deiftern fo weit getommen, bag "es noch um anderes gilt ale um bie Meifterichaft bes Befanges. "3hr habt in euern mahnfinnigen Liedern mich, 3hr habt die bolben "Frauen an meinem Sofe fchwer beleidigt. Guer Rampf betrifft alfo "nicht mehr die Meifterschaft allein, fonbern auch meine Ehre, Die "Ehre ber Damen. Doch foll alles im Bettfingen ausgemacht werben "und ich geftatte es, bag Guer Deifter Rlingsohr felbft enticheibe. "Giner von meinen Deiftern, bas loos foll ihn nennen, fellt fich "Gud gegenüber und die Materie, worüber ju fingen, moget 3br "beibe bann felbft mablen. - Aber ber Benter foll mit entblößtem "Schwerdte hinter Euch stehen und wer verliert, werde augenblidlich "hingerichtet. — Gehet, — schaffet, daß Meister Klingsohr binnen "Jahresfrist nach der Wartburg komme und den Kampf auf Tod und "Leben entscheide." — heinrich von Ofterdingen machte sich davon und so war zur Zeit die Ruhe auf der Wartburg wieder hergestellt.

Die Lieder, welche die Meifter wider Beinrich von Ofterdingen gefungen, waren damale ber Rrieg von Bartburg geheißen.

## Meifter Rlingsohr tommt nach Gifenach.

Beinahe ein Jahr mar verfloffen, ale die Rachricht nach ber Bartburg tam, daß Deifter Klingsohr wirtlich in Gifenach angelangt und bei dem Burger, Belgrefe gebeiffen, por bem St. Georgenthore eingezogen fen. Die Deifter freuten fich nicht wenig, daß nun wirtlich ber boje Streit mit Beinrich von Ofterdingen geschlichtet werden folle, feiner mar aber fo voller Ungeduld, den weltberühmten Mann bon Angeficht ju Angeficht ju ichauen, ale Bolfframb von Gichinbach. Mag es fenn, fprach er ju fich felbft, mag es fenn, daß, wie bie Leute fagen, Klingsohr bofen Runften ergeben ift, bag unbeimliche Machte ihm ju Gebote fteben, ja ihm wohl gar geholfen gur Reifterschaft in allem Biffen; aber machft nicht ber edelfte Bein auf ber verglühten Lava? Bas geht es ben burftenben Banberer an, bag bie Trauben, an benen er fich erlabt, aus der Glut ber bolle felbft emporgefeimt find? Go will ich mich an bes Meiftere tiefer Biffenichaft und lebre erfreuen, obne meiter ju forichen und ohne mehr bavon ju bemahren, ale mas ein reines frommes Gemuth in fich ju tragen vermag.

Bolfframb machte sich alsbald auf nach Eisenach. Als er vor bas haus des Bürgers helgrefe kam, fand er einen haufen Leute versammelt, die alle sehnsüchtig nach dem Erker hinaufblickten. Er erkannte unter ihnen viele junge Leute als Schüler des Gesanges, die hörten nicht auf, dieses, jenes, von dem berühmten Meister vorzubringen. Der eine hatte die Borte aufgeschrieben, die Klingsohr gesproschen, als er zu helgrefe eingetreten, der andere wußte genau, was der Meister zu Mittag gespeiset, der dritte behauptete, daß ihn der Meister wirklich angeblickt und gelächelt, weil er ihn als Sänger erstannt am Barett, das er genau so trage wie Klingsohr, der vierte sing sogar ein Lied an, von dem er behauptete, es sey nach Klings-

ohre Beife gedichtet. Benug es war ein unruhiges Treiben bin und ber. Bolfframb von Eichinbach brang endlich mit Dube burch und Belgrefe bieg ibn freundlich willtommen und lief trat ine Saus. berauf, um ibn feinem Begehren gemäß bei bem Meifter melben gu laffen. Da bieg es aber, ber Deifter fen im Studiren begriffen und tonne jest mit niemanden fprechen. In zwei Stunden folle man wiederum anfragen. Bolfframb mußte fich biefen Aufschub gefallen . laffen. Rachbem er nach zwei Stunden wieder gefommen und noch eine Stunde gewartet, burfte Belgrefe ihn binaufführen. Gin feltfam in bunter Seibe getleibeter Diener öffnete bie Thure bes Bemache, und Bolfframb trat binein. Da gemabrte er einen großen ftattlichen Mann, in einen langen Talar von buntelrothem Sammt mit weiten Ermeln, und mit Bobel reich befest, gefleibet, ber mit langfamen gravitätifchen Schritten die Stube entlang bin und ber manbelte. Sein Beficht mar beinabe angufeben, wie bie beibnifchen Bilbnet ihren Gott Jupiter barguftellen pflegten, folch ein gebieterifcher Ernft lag auf ber Stirne, folch brobenbe Flammen bligten aus ben großen Mugen. Um Rinn und Wangen legte fich ein moblgefraufelter ichmar ger Bart und bas Saupt bebedte ein frembgeformtes Barett ober ein fonderbar verfcblungenes Tuch, man tonnte bas nicht unterfcbeiben. Der Meifter hatte bie Urme por ber Bruft übereinander gefchlagen und fprach mit bellflingender Stimme im Muf- und Abichreiten Borte, bie Bolfframb gar nicht verftand. Gich im Bimmer umichauend, bas mit Buchern und allerlei munderlichen Gerathichaften angefüllt mar. erblidte Bolfframb in einer Ede ein fleines taum brei fuß bobes altes blaffes Mannlein, bas auf einem boben Stuhl bor einem Bulte fag und mit einer filbernen Reder auf einem großen Bergamentblatt ämfig alles aufzuschreiben ichien, mas Meifter Rlingsohr fprach. Es hatte eine feine Beile gedauert, ba fielen endlich bes Meiftere ftarre Blide auf Bolfframb von Eichinbach und mit dem Sprechen inne baltend, blieb er in ber Mitte bes Bimmere fteben. Bolfframb begrußte ben Meifter nun mit anmuthigen Berfen im ichmargen Ton. Er fagte, wie er gefommen fep, um fich ju erbauen an Rlingeobre bober Meiftertunft, und bat, er folle nun ihm antworten im gleichen Zon und fo feine Runft boren laffen. Da mag ihn ber Deifter mit gornigen Bliden von Ropf bis ju fuß und fprach bann: Gi, mer fend 36r benn, junger Gefell! daß 36r es magt, bier fo mit Guren

albernen Berfen bereinzubrechen und mich fogar berauszuforbern, als follt' es ein Bettfingen gelten? Sa! 3hr fent ja mohl Bolfframb von Eichinbach, ber allerungeschicktefte, ungelehrtefte Late von allen. Die fich bort oben auf ber Bartburg Meifter bes Befanges nennen? -Rein, mein lieber Rnabe, 3hr mußt mohl noch etwas machfen, ebe 3hr Guch mit mir ju meffen Berlangen tragen fonnt. Ginen folchen Empfang hatte Bolfframb von Efdinbach gar nicht erwartet. Das Blut wallte ihm auf vor Rlingsohre fchnoden Borten, er fühlte lebe hafter ale jemale die ihm inwohnende Rraft, die ihm die Dacht bes himmels verlieben. Ernft und feft blidte er bem ftolgen Deifter ine Auge, und fprach bann: "Ihr thut gar nicht gut, Deifter Rlinge-"ohr, daß 3hr in folchen bittern, barten Zon fallet, fatt mir lieb-"reich und freundlich, wie ich Guch begrüßte, ju antworten. 3ch weiß "es, daß Ihr mir in aller Biffenschaft und wohl auch in ber Runft "bes Befanges weit überlegen fend, aber bas berechtigt Guch nicht "ju ber eitlen Brahlerei, die 3hr ale Gurer unwurdig verachten muß-"tet. 3ch fage es Euch frei beraus, Deifter Rlingsohr! bag ich nun-"mehr bas glaube, mas die Belt von Guch behauptet. Die Macht "ber bolle follt 3hr bezwingen, Umgang mit bofen Beiftern follt 3hr "baben, mittelft ber unbeimlichen Biffenschaften, Die 3hr getrieben. "Daber foll Gure Meifterschaft tommen, weil 3hr aus ber Tiefe bie "fcmargen Geifter ine helle Leben herauf beschworen, bor benen fich "ber menichliche Beift entfest. Und fo ift es nur biefes Entfegen, "mas Euch den Sieg verschafft, und nicht die tiefe Rührung der Liebe, "welche aus bem reinen Gemuth bes Gangere ftromt in bas ver-"manbte Berg, bas in fugen Banben gefangen, ihm unterthan wirb. "Daber fend 3br fo ftolg, wie tein Ganger es fenn tann, ber reinen "Bergens geblieben." "Soho," erwiederte Meifter Rlingsohr, "bobo, "junger Gefell, verfteigt Guch nicht fo boch! - Bas meinen Umgana "mit unbeimlichen Dachten betrifft, bavon fcmeigt, bas verftebt 3br "nicht. Dag ich baber meine Dleifterschaft bes Befanges bem ju "verbanten haben foll, bas ift bas abgefchmadte Bemafch einfältiger "Rinder. Aber fagt mir boch, woher Guch die Runft bes Befanges "gefommen? Glaubt 3hr, bag ich nicht mußte, wie ju Siegebrunnen "in Schottland Meifter Friedebrand Guch einige Bucher borgte, Die "3hr undantbar nicht gurudgabt, fondern an Guch behieltet, alle "Gure Lieder bargue fcopfend? Sei! - hat mir ber Teufel geholfen,

"fo half Guch Guer undantbares Berg." Bolfframb erfchrat beinabe por diefem haglichen Borwurf. Er legte die Sand auf die Bruft und fprach: "Go mahr mir Gott helfe! - Der Beift ber Luge ift machtig "in Gud, Deifter Rlingsohr - wie hatte ich benn meinen hoben "Meifter Friedebrandt fo icandlich betrugen follen um feine herrlichen "Schriften. Bift, Meifter Rlingsobr, daß ich diefe Schriften nur fo "lange, wie Friedebrandt es wollte, in Sanden hielt, daß er fie bann "von mir wieder nahm. Sabt 3hr benn nie Guch aus ben Schriften "anderer Meifter belehrt?" "Mag," fuhr Meifter Rlingsohr fort, ohne auf Bolfframbe Rede fonderlich ju achten, "mag bem fenn wie ihm "wolle, woher moget 3hr benn nun Gure Runft haben? Bas berech-"tigt Euch, fich mir gleich ju ftellen? Bigt 3br nicht, wie ich ju Rom, "ju Paris, ju Rratau ben Studien fleißig obgelegen, wie ich felbit "nach ben fernften Morgenlandern gereifet und die Bebeimniffe ber "weisen Araber erforicht, wie ich bann auf allen Singichulen bas "Befte gethan und wider alle, bie in ben Streit mit mir gegangen, "ben Breis errungen, wie ich ein Deifter ber fieben freien Runfte "worben? - Aber 3hr, der 3hr, entfernt von aller Biffenfchaft und "Runft, in bem oben Schweizerlande gehaufet, ber 3hr ein in aller "Schrift unerfahrener Laie geblieben, wie folltet 3hr benn gur Runft "bes mabren Gefanges tommen?" Bolfframbe Born batte fich inbeffen gang gelegt, welches mohl baber rühren mochte, daß bei Rlingsohre prablerischen Reben die toffliche Gabe bes Befanges in feinem Innern heller und freudiger hervorleuchtete, wie die Sonnenftrablen fconer funteln, wenn fie flegend burch die duftern Bolten brechen, bie ber milbe Sturm berangejagt. Gin milbes anmuthiges Lacheln batte fich über fein ganges Untlig gelegt, und er fprach mit ruhigem, gefaßtem Ton ju bem gornigen Deifter Rlingsohr: "Gi, mein lieber "Meifter, wohl konnt' ich Guch entgegnen, bag, bab' ich gleich nicht "ju Rom und Paris ftubirt, fuchte ich gleich nicht bie weifen Araber "auf, in ihrer eignen Beimath, ich boch nachft meinem hohen Deifter "Friedebrandt, bem ich nachzog bis ins tiefe Schottland, noch viele "gar tunftreiche Ganger vernahm, beren Unterricht mir vielen Ruten "brachte, daß ich an vielen Sofen unferer hoben deutschen Rurften "gleich Guch ben Preis bes Gefanges gewann. 3ch meine aber, bag "wohl aller Unterricht, alles Bernehmen ber bochften Meifter mir gar "nichts geholfen baben murbe, wenn bie ewige Dacht bes Simmels "nicht ben Funken in mein Innres gelegt hatte, der in den schönen "Strahlen des Gesanges aufgeglommen, wenn ich nicht mit liebendem "Gemuth alles Falsche und Bose von mir fern gehalten und noch "bielte, wenn ich nicht mich mühte in reiner Begeisterung, nur das "zu fingen, was meine Bruft mit freudiger, suber Wehmuth ganz und "gar erfüllt."

Selbst mußte Bolfframb von Eschinbach nicht wie es geschah, daß er ein herrliches Lied im guldnen Ton begann, das er erft vor Rurgem gedichtet.

Meister Klingsohr ging voller Buth auf und ab; dann blieb er vor Bolfframb stehen und blickte ihn an, als wolle er ihn durchbohren mit seinen starren, glühenden Augen. Als Bolfframb geendet, legte Klingsohr beide Sände auf Bolfframbs Schultern und sprach sanft und gelassen: "Run, Bolfframb, weil Ihr es denn nicht anders wollt, so laßt uns um die Bette singen, in allerlei künstlichen Tönen und Beisen. Doch laßt uns anderswohin gehen, das Gemach taugt zu dergleichen nicht und Ihr sollt überdem einen Becher edlen Beins mit mir genießen.

In bem Mugenblid fturgte bas fleine Mannlein, bas erft gefdrieben, binab von dem Stuble und gab bei bem barten Rall auf ben Boben einen feinen achzenden Laut von fich. Rlingsohr drebte fich raich um und fließ mit bem Suge ben Rleinen in ben unter bem Bulte befindlichen Schrant, ben er verichlog. Bolfframb borte das Mannlein leife weinen und ichluchgen. Run fchlug Rlingeobr die Bucher gu, welche ringsumber offen berumlagen und jedesmal, wenn ein Dedel niederflappte, ging ein feltsamer ichquerlicher Ton, wie ein tiefer Todesfeufger, durch bie Bimmer. Bunderliche Burgeln nabm nun Rlingsohr in die Sand, die in bem Augenblid anzusehen maren wie fremde unheimliche Creaturen und mit den Raden und Aeffen sappelten, wie mit Armen und Beinen, ja oft gudte ein fleines bergerrtes Menschengefichtlein bervor, bas auf hagliche Beife gringte und lachte. Und babei murb' es in ben Schranten ringsumber unrubig und ein großer Bogel ichwirrte in irrem Aluge umber, mit goldgleis Bendem Fittig. Die tiefe Abenddammerung mar eingebrochen, Bolfframb fühlte fich von tiefem Grauen erfaßt. Da nahm Rlingsohr aus einer Rapfel einen Stein hervor, ber fogleich im gangen Bemach ben bellften Connenglang verbreitete. Alles murbe ftill und Bolfframb fah und hörte nichte mehr von dem, mas ihm erft Entfegen erregt.

3mei Diener, so seltsamlich in bunter Seide gekleibet, wie der, welcher erft die Thure des Gemachs geöffnet, traten hinein, mit prachetigen Kleidern, die fie dem Meifter Klingsohr anlegten.

Beide, Meifter Rlingsohr und Bolfframb von Gidinbach gingen nun jufammen nach dem Rathefeller.

Sie hatten auf Berföhnung und Freundschaft getrunken und fans gen nun wider einander in den verschiedensten künstlichsten Beisen. Rein Meister war zugegen, der hatte entscheiden können, wer den ans dern besieget, aber jeder wurde den Klingsohr für überwunden gehalten haben, denn so sehr er sich in großer Runft, in mächtigem Berstande mühte, niemals konnte er nur im mindesten die Stärke und Anmuth der einfachen Lieder erreichen, welche Bolfframb von Cschinbach vors brachte.

Bolfframb hatte eben ein gar herrliches Lied geendet, ale Meifter Rlingeohr gurudgelehnt in ben Bolfterftuhl, ben Blid niedergefchlagen, mit gedampfter duftrer Stimme fprach: "Ihr habt mich vorbin über-"muthig und prablerifch genannt, Meifter Bolfframb, aber febr murbet "Ihr irren, wenn 3br etwa glaubtet, daß mein Blid, verblendet burch "einfältige Gitelfeit, nicht follte die mahre Runft bes Befanges er-"tennen tonnen, ich moge fie nun antreffen in der Bildnig, ober in "bem Meifterfaal. Reiner ift bier, ber zwischen une richten konnte, "aber ich fage Guch, 3hr habt mich überwunden, Meifter Bolfframb, "und bag ich Guch bas fage, baran moget 3hr auch die Bahrhaftig-"feit meiner Runft ertennen." "Gi, mein lieber Deifter Rlingsohr," erwiederte Bolfframb von Eichinbach, "wohl mocht' es fenn, daß eine "befondere Freudigfeit, Die in meiner Bruft aufgegangen, meine Lie-"ber mir beute beffer gelingen ließ, ale fonft, aber ferne fep ce von "mir, daß ich mich beshalb über Guch ftellen follte. Bielleicht mat "beute Guer Inneres verichloffen. Pflegt es benn nicht ju gefcheben, "baß manchmal eine brudende Laft auf einem rubt, wie ein buftrer "Rebel auf heller Biefe, por bem die Blumen nicht vermögen, ihre "glangenden Saupter ju erheben. Aber erflart 3hr Guch heute auch "für überwunden, fo habe ich boch in Guern ichonen Liebern gar "berrliches vernommen und es tann fenn, daß morgen 3hr ben "Sieg erringet."

Meister Rlingsohr fprach: "Bozu hilft Guch Gure fromme Besicheidenheit!" fprang bann schnell vom Stuhle auf, stellte fich, ben Rücken Bolfframb zugekehrt, unter bas bobe Fenster und schaute schweisgend in die bleichen Mondesstrahlen, die aus der Sohe hinabsielen.

Das hatte wohl einige Minuten gedauert, ba drehte er sich um, ging auf Bolfframb los und sprach, indem ihm die Augen vor Jorn funkelten, mit starker Stimme: "Ihr habt Recht, Bolfframb von "Eschindach, über finstre Mächte gebietet meine Bissenschaft, unser ins "neres Wesen muß uns entzweien. Dich habt Ihr überwunden, aber "in der Nacht, die dieser folgt, will ich Euch einen schicken, der Nassias geheißen. Mit dem beginnt ein Wettsingen und seht Euch vor, "daß der Euch nicht überwinde."

Damit fturmte Meifter Klingsohr fort jur Thure des Rathstellers binaus.

Rafias tommt in ber Racht ju Bolfframb von Cichinbach.

Bolfframb wohnte in Gifenach bem Brothause gegen über, bei einem Burger, Gottichalt geheißen. Das mar ein freundlicher, frommer Mann, ber feinen Gaft hoch in Ehren biekt. Es mochte wohl fenn, bag, unerachtet Rlingsohr und Efchinbach auf bem Ratheteller fich einfam und unbelaufcht geglaubt, boch manche, vielleicht von jenen jungen Schülern bes Befanges, die bem berühmten Deifter auf Schritt und Tritt folgten und jedes Bort, bas von feinen Lippen fam, ju erhafchen fuchten, Mittel gefunden batten, bas Bettfingen ber Deifter ju erhorchen. Durch gang Gifenach mar bas Berücht gebrungen, wie Bolfframb von Cichinbach ben großen Meifter Rlingsohr im Gefange befieget, und fo hatte auch Gottichalt es erfahren. Boller Freude lief er berauf ju feinem Gaft und fragte, wie bas nur habe gefchehen fonnen, daß fich ber folge Meifter auf dem Rathoteller in ein Bettfingen eingelaffen? Bolfframb ergablte getreulich, wie fich alles begeben und verichwieg nicht, wie Deifter Rlingsohr gebrobt, ibm in ber Racht einen auf ben Sals ju ichiden, ber Rafias gebeißen und mit dem er um die Bette fingen folle. Da erblafte Gottichalf vor Schred, ichlug die Sande jufammen und rief mit wehmuthiger Stimme: "Ach bu Gott im Simmel, wißt 3hr's benn nicht, lieber Berr, bag -es Deifter Rlingsohr mit bofen Beiftern zu thun bat, bie ibm "unterthan find und feinen Billen thun muffen. Belgrefe, bei bem

"Meifter Rlingsohr Bohnung genommen, bat feinen Rachbarsleuten "die munderlichften Dinge von feinem Treiben ergablt. Bur Rachtzeit "foll es oft fenn, ale mare eine große Befellichaft versammelt, obichon "man niemand geben feben, und dann beginne ein feltfames Gingen "und tolles Birthichaften und blendendes Licht ftrable durch die Fenfter! "Uch, vielleicht ift diefer Rafias, mit dem er Euch bedroht, der bofe "Feind felbft, der Guch ins Berderben fturgen wird! - Bieht fort, "lieber berr, martet ben bedroblichen Befuch nicht ab; ja ich beschmore "Guch: zieht fort." - "Gi," erwiederte Bolfframb von Efchinbach, "ei, lieber Sauswirth Gottichalt, wie follt' ich denn icheu dem mir "gebotenen Bettfingen ausweichen, bas mare ja gar nicht Deifter-"fangere Urt. Dag nun Raffas ein bofer Beift fenn oder nicht, ich "erwarte ihn rubig. Bielleicht übertont er mich mit allerlei Acheron-"tifchen Liebern, aber vergebens wird er versuchen, meinen frommen "Ginn gu bethoren und meiner unfterblichen Geele gu ichaben." "3ch "weiß es icon," fprach Gottichalt, "ich weiß es icon, Ihr fend ein "gar muthiger berr, der eben den Teufel felbft nicht fürchtet. Bollt "Ihr denn nun durchaus bier bleiben, fo erlaubt wenigftens, daß "tunftige Racht mein Anecht Jonas bei Guch bleibe. Das ift ein "tuchtiger frommer Denich mit breiten Schultern, bem bas Singen "durchaus nicht schadet. Solltet 3hr nun etwa vor dem Teufels-"geplerre ichmach und ohnmächtig werden, und Rafias Guch mas "anhaben wollen, fo foll Jonas ein Befchrei erheben und wir ruden "dann an mit Beihmaffer und geweihten Rergen. Auch foll ber Teufel "ben Geruch von Bifam nicht vertragen fonnen, den in einem Gad-"den ein Capuginer auf der Bruft getragen. Den will ich ebenfalls "in Bereitschaft balten, und fobald Jonas gefdrien, bermagen rau-"dern, daß dem Meifter Rafias im Gingen der Athem vergebn foll." Bolfframb von Eichinbach lächelte über feines Sauswirths gutmuthige Beforglichkeit, und meinte, er fen nun einmal auf Alles gefaßt und wolle es ichon mit bem Rafias aufnehmen. Jonas, ber fromme Menich mit breiten Schultern und gewappnet gegen alles Singen moge aber immerbin bei ihm bleiben. Die verhangnigvolle Racht mar bereingebrochen. Roch blieb alles ftill. Da fcmirrten und brobnten bie Gewichte der Rirchubr, es ichlug gwölfe. Gin Bindftog braufte durch bas Saus, bafliche Stimmen beulten burcheinander und ein wildes frachzendes Ungftgefdrei, wie von verscheuchten Rachtvogeln, fubr auf.

Bolfframb von Cichinbach batte allerlei iconnen frommen Dichtergedanten Raum gegeben und des bofen Befuchs beinabe vergeffen. Jest rannen doch Giefchauer durch fein Inneres, er faßte fich aber mit Macht gusammen und trat in die Ditte bes Gemache. Dit einem gewaltigen Schlage, bon bem bas gange Saus erbrobnte, fprang die Thure auf und eine große, von rothem Reuerglange umfloffene Beftalt, fand bor ihm und ichaute ihn an mit glubenden, tudifchen Die Beftalt mar von fold greulichem Anseben, daß mobi manchem andern aller Muth entfloben, ja dag er, von wildem Entfeten erfaßt, ju Boden gefunten, doch Bolfframb hielt fich aufrecht und fragte mit ernftem, nachbrudlichen Ton: "Bas habt 3hr bes "Orte ju thun oder ju fuchen?" Da rief die Geftalt mit widrig gellender Stimme: "3ch bin Rafias und gefommen, mit Guch ju geben "in den Rampf der Sangertunft." Raffas ichlug den großen Mantel auseinander und Bolfframb gewahrte, daß er unter ben Armen eine Menge Bucher trug, die er nun auf den Tifch fallen ließ, der ibm jur Geite frand. Rafias fing auch alsbald ein wunderliches Lied an, bon den fieben Blaneten und von der himmlischen Spharen Dufit, wie fie in dem Traum des Scivio beschrieben, und wechselte mit den fünftlichften feltsamften Beifen. Bolfframb batte fich in feinen großen Bolfterfruhl gefest, und borte rubig mit niedergeschlagenen Bliden alles an, mas Rafias porbrachte. Als ber nun fein Lied endlich geichloffen, begann Efdinbach eine icone fromme Beife, von geiftlichen Dingen. Da fprang Rafias bin und ber und wollte bagmifchen plerren und mit den ichweren Buchern, die er mitgebracht, nach dem Ganger werfen, aber je beller und machtiger Bolfframbe Lied murde, defto mehr verblagte Rafias Reuerglang, befto mehr fchrumpfte feine Beftalt aufammen, fo bag er gulett eine Spanne lang mit feinem rothen Mantelchen und der diden Salsfrause an den Schranten auf= und abfletterte, widrig quafend und miauend. Bolfframb, nachdem et geendet, wollte ibn ergreifen, da ichof er aber ploglich auf, fo boch wie er juvor gemefen, und hauchte gifchenbe Feuerflammen um fich ber. "bei, bei," rief Rafias bann mit bobler entfetlicher Stimme, "gei, bei! fpage nicht mit mir, Befelle! - Gin guter Theologe magit "bu fenn und dich mobl verfteben auf die Spitfindigfeiten und gebren "Gures diden Buche, aber darum bift du noch fein Ganger, ber fich "meffen tann mit mir und meinem Deifter. Lagt und ein ichones

"Liebeslied fingen und bu magft bich bann borfeben mit beiner Deifier-"ichaft." Rafias begann nun ein Lied bon ber ichonen Selena und von den überschwenglichen Freuden bes Benusberges. In der That flang bas Lieb gar verlodenb und es mar ale menn bie Rlammen, Die Rafias um fich fprubte, ju lufterne Begierde und Liebesluft athmenden Duften wurden, in benen bie fugen Tone auf und nieder mogten, wie gaufelnde Liebesgotter. Go wie die vorigen Lieder, borte Bolfframb auch biefes rubig mit niedergefenftem Blide an. Aber balb mar es ibm, ale manble er in ben buftern Gangen eines lieblichen Bartene und die holden Tone einer herrlichen Dufit fchlüpften über die Blumenbeete bin und brachen wie flimmernbes Morgenroth burch bas bunfle Laub, und bas Lied bes Bofen verfinte in Racht por ihnen, wie ber icheue Rachtvogel fich frachgend hinabfturgt in Die tiefe Schlucht vor bem fiegenden Tage. Und ale bie Tone heller und heller ftrablten, bebte ibm die Bruft bor fuger Abnung und unausfprechlicher Gehnfucht. Da trat fie, fein einziges Leben, in vollem Glang aller Schonheit und Soldfeligfeit bervor aus bem bichten Bebuich, und in taufend Liebesfeufgern die berrlichfte Frau grugend, raufchten die Blatter und platicherten die blanten Springbrunnen. Bie auf ben Rittigen eines iconen Schwans, ichmebte fie baber auf ben Flügeln bes Befanges, und fo wie ihr himmeleblid ibn traf, mar alle Geligfeit ber reinften, frommften Liebe entgundet in feinem Innern. Bergebens rang er nach Worten, nach Tonen. Go wie fie verschwunden, marf er fich voll bes feligften Entzudens bin auf ben bunten Rafen. Er rief ihren Ramen in Die Lufte binein, er umichlang in beißer Sehnsucht die hoben Lilien, er fußte die Rofen auf ben glübenden Dund und alle Blumen verftanden fein Glud und ber Morgenwind, bie Quellen, die Bufche fprachen mit ihm von ber unnennbaren Luft frommer Liebe! - Go gedachte Bolfframb, mabrend bag Rafias fortfuhr mit feinen eitlen Liebesliebern, jenes Augenblide, ale er bie Dame Mathilbe jum erftenmal erblidte in bem Barten auf ber Bartburg, fie felbft ftand bor ibm in ber bolbfeligfeit und Anmuth wie bamale, fie blidte ibn an wie bamale, fo fromm und liebend. Bolfframb hatte nichts vernommen von bem Gefange bes Bofen: ale biefer aber nun ichwieg, begann Bolfframb ein Lieb, bas in ben berrlichften, gewaltigften Tonen bie himmelofeligfeit ber reinen Liebe bes frommen Gangere pried.

Unruhiger und unruhiger wurde der Bose, bis er endlich auf garstige Beise zu medern und herumzuspringen und im Gemach allerlei Unsug zu treiben begann. Da stand Wolfframb auf von seinem Polstersstuhl und befahl dem Bosen, in Christus und der Heiligen Ramen, sich davon zu paden. Nasias, heftige Flammen um sich sprühend, raffte seine Bücher zusammen, und rief mit höhnischem Gelächter: "Schnib. Schnab, was bist du mehr denn ein grober Laie, darum "gieb nur Klingsohr die Meisterschaft!" — Wie der Sturm brauste er sort und ein erstidender Schweseldamps erfüllte das Gemach.

Bolfframb öffnete die Fenster, die frische Morgenluft strömte hinein und vertilgte die Spur des Bosen. Jonas fuhr auf aus dem tiesen Schlafe, in den er versunken, und wunderte sich nicht wenig, als er vernahm, daß schon alles vorüber. Er rief seinen Herr bei. Wolfframb erzählte, wie sich alles begeben und hatte Gottschalk den edlen Wolfframb schon zuvor hoch verehrt, so erschien er ihm jest wie ein heiliger, dessen fromme Beihe die verderblichen Mächte der hölle besiege. Als nun Gottschalk in dem Gemach zufällig den Blick in die höhe richtete, da wurde er zu seiner Bestürzung gewahr, daß hoch über der Thüre in feuriger Schrift die Worte standen: Schnib, Schnab, was bist du mehr denn ein grober Laie, darum gieb nur Klingsohr die Meisterschaft!

So hatte ber Bofe im Berichwinden die letten Borte, Die er gesprochen, bingeschrieben, wie eine Berausforberung auf ewige Beiten. "Reine ruhige Stunde," rief Gottichalt, "feine ruhige Stunde fann "ich hier verleben, in meinem eignen Saufe, fo lange die abicheuliche "Teufeleschrift, meinen lieben Berrn Bolfframb von Eichinbach ver-"höhnend, dort an der Band fortbrennt. Er lief auch ftrate ju Maurern, die die Schrift übertunchen follten. Das mar aber ein eitles Eines Ringers bid ftrichen fie ben Ralt über und boch tam Die Schrift wieder jum Borichein, ja, ale fie endlich den Mortel megichlugen, brannte bie Schrift boch wiederum bervor aus den rothen Biegelfteinen. Gottichalt jammerte febr und bat herrn Bolfframb, er moge boch burch ein tuchtiges Lieb ben Rafias zwingen, bag er felbit die abicheulichen Borte megloiche. Bolfframb fprach lächelnd, daß das vielleicht nicht in feiner Dacht fteben moge, Gottschalt folle indeffen nur ruhig fenn, da die Schrift, wenn er Gifenach verlaffe, vielleicht von felbft verschwinden merbe.

Es mar hoher Mittag, als Wolfframb von Cidinbach froben Muthes und voll lebendiger Beiterfeit, wie einer, ber ben berrlichften Soffnungefdimmern entgegenziehet, Gifenach verließ. Unfern ber Stadt famen ihm in glangenden Rleibern, auf icon gefchmudten Roffen, begleitet von vieler Dienerschaft, ber Graf Meinhard ju Dublberg und der Schent Balther von Bargel entgegen. Bolfframb von Gidinbach begrüßte fie und erfuhr, bag der Landgraf hermann fie nach Gis fenach fende, um den berühmten Deifter Rlingsohr feierlich abzuholen und ju geleiten nach ber Bartburg. Rlingsohr batte jur Rachtzeit fich auf einen boben Erter in Belgrefens Saufe begeben und mit großer Dube und Sorgfalt die Sterne beobachtet. All er nun feine aftrologischen Linien jog, bemerkten ein paar Schuler ber Aftrologie, die fich ju ihm gefunden, an feinem feltsamen Blid, an feinem gangen Befen, daß irgend ein wichtiges Bebeimniß, welches er in ben Sternen gelefen, in feiner Seele liege. Gie trugen feine Scheu, ibn barum ju befragen. Da fand Rlingeohr auf von feinem Sige und fprach mit feierlicher Stimme: Biffet, bag in Diefer Racht bem Ronige von Ungarn, Andreas bem zweiten, ein Tochterlein geboren murbe. Die wird aber Glifabeth beigen und ob ihrer Frommigfeit und Tugend beilig gesprochen werden in funftiger Beit von bem Papft Gregor bem Reunten. Und die beilige Glifabeth ift erforen jum Beibe Ludwigs, bes Cohnes Gures herrn Landgrafen hermann!

Diese Prophezeihung wurde sogleich dem Landgrafen hinterbracht, der darüber tief bis in das herz hinein erfreut war. Er anderte auch seine Gesinnung gegen den berühmten Meister, dessen geheimnisvolle Bissenschaft ihm einen solchen schönen hoffnungsstern aufgehen lassen, und beschloß, ihn mit allem Prunt, als sep er ein Fürst und hoher herr, nach der Wartburg geleiten zu lassen.

Wolfframb meinte, daß nun wohl gar darüber die Entscheidung bes Sängerkampses auf Tod und Leben unterbleiben werde, zumal heinrich von Ofterdingen sich noch gar nicht gemeldet. Die Ritter versicherten dagegen, daß der Landgraf schon Nachricht erhalten, wie heinrich von Ofterdingen angekommen. Der innere Burghof werde zum Rampsplatz eingerichtet und der Scharfrichter Stempel aus Eises nach sen auch schon nach der Wartburg beschieden.

Meifter Rlingsohr verläßt bie Bartburg. Enticheidung bes Dichtertampfes.

In einem iconen boben Gemach auf ber Bartburg fagen Landgraf hermann und Deifter Rlingsohr im traulichen Gefprach beifammen, Rlingsobr verficherte nochmale, daß er die Conftellation ber porigen Racht in Die Elifabethe Geburt getreten, gang und gar erichaut und ichlog mit bem Rath, daß Landgraf hermann fofort eine Befandtichaft an ben Ronig von Ungarn abichiden und für feinen eilffahrigen Cobn Ludwig um die neugeborne Bringeffin merben laffen folle. Dem Sandgrafen gefiel diefer Rath fehr mohl, und ale er nun bes Reiftere Biffenichaft rubmte, begann biefer von ben Geheimniffen ber Ratur, von bem Mifrofosmus und Mafrofosmus fo gelehrt und berrlich ju fprechen, daß ber Landgraf, felbft nicht gang unerfahren in bergleichen Dingen, erfüllt murde von ber tiefften Bewunderung. "Ei," iprach der Landgraf, "ei, Meifter Rlingsohr, ich möchte beftan-"big Gures lehrreichen Umgange geniegen. Berlagt bas unwirthbare "Siebenburgen und gieht an meinen bof, an bem, wie 3hr es ein-"raumen werdet, Biffenschaft und Runft bober geachtet werben, als "irgendwo. Die Meifter bes Gefanges werben Guch aufnehmen wie "ihren Berrn, benn mobl moget 3hr in diefer Runft eben fo reich "begabt fenn, ale in ber Aftrologie und andern tiefen Biffenichaften. "Alfo bleibt immer bier und gedentt nicht jurudjutehren nach Gie-"benburgen." "Erlaubt," erwiederte Deifter Rlingsohr, "erlaubt, "mein hoher Fürft, daß ich noch in diefer Stunde gurudfehren barf "nach Gifenach und bann weiter nach Siebenburgen. Richt fo un-"wirthbar ift das Land, ale Ihr es glauben moget, und bann meinen "Studien fo recht gelegen. Bebenkt auch weiter, daß ich unmöglich "meinem Ronige Undreas bem zweiten zu nabe treten barf, von bem "ich ob meiner Bergmertetunde, die ibm icon manchen an ben ebel-"ften Metallen reichen Schacht aufgethan, einen Jahrgehalt von breis "taufend Mart Gilber genieße, und alfo lebe in der forgenlofen Rube, "die allein Runft und Biffenichaft gebeiben lagt. Sier murbe es "nun, follt' ich auch mohl jenen Sahrgehalt entbehren fonnen, nichts "als Bant und Streit geben mit Guern Deiftern. Deine Runft be-"ruht auf andern Grundfeften, ale die ihrige, und will fich nun auch "bann gang andere geftalten von innen und außen. Dag es boch

"jenn, daß ihr frommer Ginn und ihr reiches Gemuth (wie fie ed. "nennen) ihnen genug ift jum Dichten ihrer Lieder, und daß fie fich "wie furchtfame Rinder nicht binauswagen wollen in ein frembes "Gebiet, ich will fie barum gar nicht eben verachten, aber mich in "ihre Reihe ju ftellen, das bleibt unmöglich." "Go werdet 3hr," fprach der Landgraf, "doch noch bem Streit, ber fich zwischen Guerm "Schüler Beinrich von Ofterbingen und ben anbern Meiftern ents "fponnen, ale Schiederichter beimohnen?" "Dit nichten," erwiederte Rlingsohr, "wie fonnt' ich benn bas, und wenn ich es auch fonnte, "fo murde ich es doch nie wollen. 3hr felbft, mein bober gurft, ent-"icheibet ben Streit, indem 3br nur die Stimme bes Bolle beftätigt, "die gewißlich laut werden wird. Rennt aber Beinrich von Ofter-"bingen nicht meinen Schuler. Es ichien, ale wenn er Muth und "Rraft batte, aber nur an der bittern Schaale nagte er, ohne die "Gußigteit bes Rerns ju fcmeden! - Run! - beftimmt getroft ben "Tag bes Rampfe, ich werbe bafur forgen, bag Beinrich von Ofter= "dingen fich punttlich geftelle."

Die dringendsten Bitten bes Landgrafen vermochten nichts über den störrischen Meister. Er blieb bei seinen Entschlussen, und verließ, vom Landgrafen reichlich beschenkt, die Wartburg.

Der verhängnisvolle Tag, an dem der Kampf der Sänger besginnen und enden sollte, war gekommen. In dem Burghose hatte man Schranken gebauet, beinahe als sollte es ein Turnier geben. Mitten im Kreise befanden sich zwei schwarz behängte Sipe für die kämpsenden Sänger, hinter denselben war ein hohes Schaffot errichtet. Der Landgraf hatte zwei edle, des Gesanges kundige herren vom hose, die den Meister Klingsohr nach der Wartburg geleiteten, den Grasen Meinhard zu Mühlberg und den Schenken Walther von Bargel, zu Schiedsrichtern erwählt. Für diese und den Landgrasen war den Kämpsenden gegenüber ein hohes reichbehängtes Gerüft errichtet, dem sich die Sie der Damen und der übrigen Zuschauer anschlossen. Nur den Meistern war, den kämpsenden Sängern und dem Schaffot zur Seite, eine besondere schwarz behängte Bank bestimmt.

Taufende von Zuschauern hatten die Plate gefüllt, aus allen Fenstern der Wartburg, ja von den Dachern gudte die neugierige Menge herab. Unter dem dumpfen Schall gedämpfter Pauten und Trompeten kam der Landgraf von den Schiedsrichtern begleitet aus

dem Thor der Burg und bestieg das Gerüft. Die Meister in seierlichem Zuge, Balther von der Bogelweid an der Spize, nahmen die für sie bestimmte Bank ein. Auf dem Schaffott stand mit zween Knechten der Scharfrichter aus Eisenach, Stempel, ein riesenhafter Kerl von wildem trozigen Ansehen, in einen weiten blutrothen Mantel gewickelt, aus dessen Falten der funkelnde Griff eines ungeheuren Schwerdts hervorblickte. Bor dem Schaffot nahm Pater Leonhard Plat, des Landgrafen Beichtiger, gesendet, um dem Besiegten beizusstehen in der Todesstunde.

Ein ahnungsbanges Schweigen, in dem jeder Seufger borbar, rubte auf ber versammelten Menge. Man erwartete mit innerem Ent= fegen bas Unerhörte, bas fich nun begeben follte. Da trat, mit ben Beiden feiner Burbe angethan, des Landgrafen Darichall Berr Frang von Balbftromer, hinein in ben Rreis und verlas nochmals die Urfache bes Streits und das unwiderrufliche Bebot bes Landgrafen Bermann, nach welchem ber im Befange befiegte bingerichtet merben folle mit bem Schwerdt. Bater Leonhard erhob bas Crugifir und alle Meifter, por ihrer Bant mit entblößten Sauptern tnieend, ichworen, fid willig und freudig ju unterwerfen bem Bebot bes Landgrafen Sobann ichmang ber Scharfrichter Stempel bas breite bligfunkelnde Schwerdt breimal durch die Lufte und rief mit brobnenber Stimme: Er wolle ben, ber ihm in die Sand gegeben, richten nach beftem Biffen und Bewiffen. Run erschallten die Trompeten, berr Frang von Balbftromer trat in die Mitte bes Rreifes und rief breimal fart und nachdrudlich: Seinrich von Ofterbingen - Seinrich von Ofterbingen - Beinrich von Ofterbingen! -

Und als habe heinrich unbemerkt dicht an den Schranken auf das Berhallen des letten Rufs gewartet, so stand er plöglich bei dem Marschall in der Mitte des Kreises. Er verneigte sich vor dem Landsgrasen und sprach mit festem Ton, er sey gekommen nach dem Willen des Landgrasen in den Rampf zu gehen mit dem Meister, der sich gegenüberstellen werde, und wolle sich unterwersen dem Urtheil der erwählten Schiedsrichter. Darauf trat der Marschall vor die Meister hin mit einem silbernen Gefäß, aus dem jeder ein Loos ziehen mußte. So wie Wolfframb von Schindach sein Loos entwickelte, fand er das Beichen des Meisters, der zum Kampf bestimmt seyn sollte. Todessschen wollte ihn übermannen, als er gedachte, wie er nun gegen

den Freund kampsen sollte, doch bald war es ihm, als sen es ja eben die gnadenreiche Macht des himmels, die ihn zum Kämpser erwählt. Besiegt würde er ja gerne sterben, als Sieger aber auch eher selbst in den Tod gehen, als zugeben, daß heinrich von Ofterdingen unter der hand des henkers sterben solle. Freudig mit heitrem Antlitz begab er sich auf den Plat. Als er nun dem Freunde gegenüber saß und ihm ins Antlitz schaute, besiel ihn ein seltsames Grauen. Er sah des Freundes Züge, aber aus dem leichenblassen Gesicht funkelten unbeimlich glühende Augen ihn an, er mußte an Rasias denken.

Beinrich von Ofterbingen begann feine Lieder und Bolfframb wollte fich beinahe entfepen, ale er baffelbe vernahm, mas Rafias in jener verhangnifvollen Racht gefungen. Er faßte fich jedoch mit Bewalt jufammen und antwortete feinem Begner mit einem bochbertlichen Liebe, dag. ber Jubel von taufend Bungen in die Lufte emportonte und bas Bolf ihm icon ben Sieg zuerkennen wollte. Auf ben Befehl bes Landgrafen mußte jedoch Beinrich von Ofterdingen weiter fingen. Beinrich begann nun Lieber, die in den munderlichften Beifen folche Luft bes Lebens athmeten, daß, wie von bem glutvollen Blutenbauch ber Bemachse bes fernen Indiens berührt, alle in fuße Betaus bung verfanten. Gelbft Bolfframb von Eichinbach fühlte fich ents rudt in ein fremdes Gebiet, er fonnte fich nicht auf feine Lieber, nicht mehr auf fich felbst befinnen. In bem Augenblid entstand am Gingange bes Rreifes ein Beraufch, bie Bufchauer wichen auseinander. Bolfframb burchbebte ein electrifcher Schlag, er erwachte aus bem traumerifchen Sinbruten, er blidte bin, und o Simmel: eben fcbritt Die Dame Mathilbe in aller Solbfeligfeit und Anmuth, wie gu jener Beit, ale er fie jum erftenmale im Garten auf ber Bartburg fab, in ben Rreis. Gie marf ben feelenvollften Blid ber innigften Liebe auf ibn. Da ichmang fich die Luft bes Simmele, bas glubenbfte Ents juden jubelnd empor in bemfelben Liebe, womit er in jener Racht ben Bofen bezwungen. Das Bolt ertannte ihm mit furmifchem Getofe ben Sieg gu. Der Landgraf erhob fich mit ben Schiederichtern. Eroms veten ertonten, ber Marichall nahm ben Rrang aus ben Sanden bes Landgrafen; um ihn bem Ganger ju bringen. Stempel ruftete fich fein Umt zu verrichten, aber bie Schergen, die ben Befiegten faffen wollten, griffen in eine fcmarge Rauchwolfe, die fich braufend und gifchend erhob und ichnell in ben Luften verbampfte. Seinrich von

Ofterdingen war verschwunden auf unbegreifliche Beise. Berwirrt, Entsetzen auf den bleichen Gesichtern, lief alles durcheinander; man sprach von Teufelsgestalten, von bösem Spuk. Der Landgraf verssammelte aber die Meister um sich und redete also zu ihnen: "Ich "verstehe wohl jetzt, was Meister Klingsohr eigentlich gemeint hat, "wenn er so seltsam und wunderlich über den Kampf der Sänger "sprach und durchaus nicht selbst entscheiden wollte, und mag es ihm "wohl Dank wissen, daß sich alles so fügte. Ist es nun heinrich "von Ofterdingen selbst gewesen, der sich in den Kampf stellte, oder "einer, den Klingsohr sandte, statt des Schülers, das gilt gleich. Der "Kampf ist entschieden, Euch zu Gunsten, ihr meine wackeren Meister, "und laßt uns nun in Ruhe und Einigkeit die herrliche Kunst des "Gesanges ehren und nach Kräften fördern!"

Einige Diener des Landgrafen, die die Burgwacht gehabt, sagten aus, wie zur selben Stunde, als Bolfframb von Eschinbach den versmeintlichen heinrich von Ofterdingen besiegt hatte, eine Gestalt, beisnahe anzusehen wie Meister Klingsohr, auf einem schwarzen schnausbenden Rosse durch die Burgpforten davon gesprengt sen.

## Befchluß,

Die Gräfin Mathilde hatte fich indeffen nach dem Garten der Bartburg begeben und Bolfframb von Cichinbach war ihr dahin nachs gefolgt.

Als er fie nun fand, wie fie unter schönen blühenden Bäumen auf einer blumigen Rasenbank sas, die hände auf den Schooß gefaltet, das schöne haupt in Schwermuth niedergesenkt zur Erde, da warf er sich der holden Frau zu Füßen, keines Wortes mächtig. Mathilde umfing voll sehnsüchtigen Berlangens den Geliebten. Beide vergossen heiße Thränen vor süßer Wehmuth, vor Liebesschmerz. "Ach Wolffs"ramb," sprach Mathilde endlich, "ach Wolfframb, welch ein böser "Traum hat mich berückt, wie habe ich mich, ein unbedachtsames vers"blendetes Kind, hingegeben dem Bösen, der mir nachstellte? Wie habe "ich mich gegen Dich vergangen! Wirst du mir denn verzeihen können!"

Wolfframb schloß Mathilben in seine Arme und drückte zum erstens mal brennende Ruffe auf ben sußen Rosenmund der holdseligsten Frau. Er versicherte, wie sie fortwährend in seinem Herzen gelebt, wie er der bosen Macht zum Trop ihr treu geblieben, wie nur sie allein, die Dame feiner Gedanten, ibn ju dem Liede begeiftert, vor bem der Bofe gewichen. "D." fprach Mathilbe, "o mein Beliebter, lag es Dir nur "fagen, auf welche munderbare Beife Du mich errettet haft aus ben "bofen Schlingen, die mir gelegt. In einer Racht, nur turge Beit ift "darüber verftrichen, umfingen mich feltsame, grauenvolle Bilder. Gelbft "wußt' ich nicht, mar es Luft ober Quaal, was meine Bruft fo ge-"waltfam jufammenprefte, daß ich taum ju athmen vermochte. Bon "unwiderftehlichem Drange getrieben, fing ich an, ein Lied aufjuschreis "ben, gang nach der Art meines unbeimlichen Deiftere, aber da be-"täubte ein munderliches halb wohllautendes, halb widrigflingendes "Beton meine Ginne und es war, ale habe ich ftatt des Liedes die "ichauerliche Formel aufgeschrieben, deren Bann die finftre Dacht ge-"horchen muffe. Eine wilde entfetliche Geftalt flieg auf, umfaßte "mich mit glübenden Armen und wollte mich hinabreißen in den schwar-"jen Abgrund. Doch ploglich leuchtete ein Lied durch die Finfternig. "beffen Tone funtelten wie milber Sternenschimmer. Die finftre Be-"ftalt batte ohnmächtig von mir ablaffen muffen, jest ftredte fie aufe "neue grimmig die glubenden Urme nach mir aus, aber nicht mich, "nur das Lieb, das ich gebichtet, tonnte fie erfaffen und damit fturgte "fie fich freischend in den Abgrund. Dein Lied mar es, das Lied, das "Du heute fangft, das Lied, vor dem der Bofe weichen mußte, mar "es, was mid rettete. Run bin ich gang bein, meine Lieder find nur " die treue Liebe ju Dir, beren überichwengliche Geligkeit feine Borte "ju verfunden vermögen!" - Aufe neue fanten fich die Liebenden in die Arme und fonnten nicht aufhören von der überftandnen Quaal, bon bem fugen Mugenblid bes Bieberfindens ju reben.

Mathilde hatte aber in derfelben Racht, in welcher Bolfframb ben Rafias völlig überwand, im Traum das Lied deutlich gehört und verstanden, welches Bolfframb damals in der höchsten Begeisterung der innigsten frömmsten Liebe sang, und dann auf der Bartburg im Kampf seinen Gegner besiegend wiederholte. —

Bolfframb von Eschindach faß zur späten Abendzeit einsam, auf neue Lieder sinnend, in seinem Gemach. Da trat sein Sauswirth "Gottschalt zu ihm hinein und rief freudig: "D mein edler, würdis "ger herr, wie habt Ihr mit Eurer hohen Kunst doch den Bösen bes "siegt. Berlöscht von selbst sind die häßlichen Borte in Eurem Ges "mach. Tausend Dant sey Euch gezout. — Aber hier trage ich etwas

"für Euch bei mir, bas in meinem Saufe abgegeben worden jur weis "teren Forderung." Damit überreichte Gottschalf ihm einen zusamsmengefalteten, mit Bachs wohlversiegelten Brief.

Bolfframb von Efchinbach ichlug ben Brief auseinander. Er war von heinrich von Ofterdingen und lautete alfo:

"3d begruße Dich, mein berglicher Bolfframb! wie einer, ber "bon der bofen Rrantheit genesen ift, die ihm ben fchmerglichften Tob "brobte. Es ift mir viel feltfames begegnet, boch - lag mich fchmei-"gen über bie Unbill einer Beit, die hinter mir liegt wie ein buntles, "undurchdringliches Beheimniß. Du wirft noch ber Borte gebenten, "bie Du fprachft, ale ich mich voll thorichten Uebermuthe ber innern "Rraft ruhmte, bie mich über Dich, über alle Deifter erhobe. Du "fagteft bamale, vielleicht wurde ich mich ploglich an bem Ranbe eis \_nes tiefen bobenlofen Abgrunde befinden, preisgegeben ben Birbeln "bes Schwindels und bem Abfturg nabe; bann murdeft Du feften "Muthes hinter mir fteben, und mich festhalten mit ftarten Armen. "Bolfframb! es ift gefchehen, mas beine ahnenbe Geele damale meis-"fagte. Un dem Ranbe des Abgrundes fand ich und bu hieltft mich "feft, ale ichon verberbliche Schwindel mich betäubten. Dein ichoner "Sieg ift es, ber, indem er Deinen Begner vernichtete, mich bem fro-"ben Leben wiebergab. Ja mein Bolfframb! por Deinem Liebe fan-"fen bie machtigen Schleier, Die mich umhüllten, und ich ichaute wieber "jum heitern Simmel empor. Dug ich Dich benn beghalb nicht bop-"pelt lieben? - Du haft ben Rlingeohr ale hoben Meifter ertannt: "Er ift es; aber wehe bem, ber nicht begabt mit ber eigenthumlichen "Rraft, die ihm eigen, es magt ihm gleich entgegenzuftreben bem fin-"ftern Reich, bas er fich erichloffen. - 3ch babe bem Deifter entfagt, "nicht mehr ichmante ich trofilos umber an den Ufern bes bollenfluffes, "ich bin wiedergegeben der fußen Seimath. - Mathilbe! - Rein es "war wohl nicht die herrliche Frau, es mar ein unbeimlicher Gout, ber mich erfüllte mit trugerischen Bilbern eitler irdischer Luft! -"Bergiß, was ich im Bahnfinn that. Gruge die Meifter und fage "ihnen, wie es jest mit mir fteht. Lebe mohl, mein innig geliebter "Bolfframb. Bielleicht wirft bu balb von mir boren!"

Einige Zeit war verstrichen, da tam die Rachricht nach der Bartburg, daß heinrich von Ofterdingen fich am hofe des herzogs von Defterreich, Leopolds des Siebenten befinde, und viele herrliche Lieder singe. Bald darauf erhielt der Landgraf Hermann eine saubere Absichrift derselben nebst den dabei gesetzen Singweisen. Alle Meister freuten sich herzinniglich, da sie überzeugt wurden, daß heinrich von Ofterdingen allem Falschen entsagt und trot aller Bersuchung des Bosen doch sein reines frommes Sängergemuth bewahrt hatte.

So war es Wolfframbs von Eschinbach hohe, dem reinsten Gemuth entströmende Runft des Gesanges, die im glorreichen Siege über den Feind die Geliebte rettete und den Freund vom böslichen Berderben.

Die Freunde urtheilten über Cyprians Erzählung auf verschiedene Weise. Theodor verwarf sie ganz und gar. Er behauptete, Cyprian habe ihm das schöne Bild von dem im tiessten Gemüth begeisterten Heinrich von Ofterdingen, wie es ihm aus dem Novalis aufgegangen, durchaus verdorben. Der herrliche Jüngling erscheine, so wie er ihn dargestellt, unstet, wild, im Innersten zerrissen, ja beinahe ruchlos. Borzüglich aber tadelte Theodor, daß die Sänger vor lauter Anstalten zum Gesange gar nicht zum Singen kämen. Ottmar pslichtete ihm zwar bei, meinte indessen, daß wenigstens die Biston im Borbericht serapiontisch zu nennen. Cyprian möge sich nur hüten irgend eine alte Chronik aufzuschlagen, da solche Leserei ihn, wie Figura zeige, sehr leicht in ein fremdes Gebiet verlocke, in dem er, ein nicht heimisscher Fremdling und mit keinem sonderlichen Ortsinn begabt, in als len nur möglichen Irrwegen umberschwanke, ohne jemals den richtigen Sieg und Beg sinden zu können.

Cyprian schnitt ein verdrießliches Gesicht, sprang heftig auf, trat vor den Ramin und war im Begriff sein zusammengerolltes Manussfript in das lodernde Feuer zu werfen.

Da erhob sich Lothar, schritt rasch auf den verstimmten Freund los, drehte ihn bei den Schultern herum, laut auflachend, und sprach dann einen feierlichen Ton annehmend: Biderstehe, o mein Cyprianus! tapfer dem bosen Dichterhochmuthes Teufel, der Dich eben zupft und Dir allerlei häßliche Dinge in die Ohren raunt. Ich will Dich ansreden mit der Beschwörungsformel des wackern Junkers Tobias von Rülp. "Romm, komm! Tuck Tuck! — Mann! es streitet gegen alle Chrbarkeit mit dem Teufel Knicker zu spielen. Fort mit dem garftis

gen Schornsteinfeger!" - Sa! Dein Beficht beitert fich auf - Du lächelft? - Siehft Du nun wohl, wie ich Macht habe über den Bofen? - Aber nun will ich beilenden Balfam traufeln auf die Bunben, die Dir der Freunde icharfe Reben geschlagen. Rennt Ottmar den Borbericht ferapiontisch, fo mochte ich daffelbe von der Erscheis nung Klingsohrs und bes feurigen Teufels Rafias behaupten. Auch bunft mir der tleine wimmernde automatifche Gefretair fein gu verwerfender Schnörkel. Tabelt Theodor die Art wie Du den Seinrich von Ofterdingen bargestellt, fo fandest Du meniaftens ju Deinem Bilbe die Borgeichnung im Bagenfeil. Meinte er aber, bag die Ganger por lauter Unftalten jum Befange nicht jum Gingen fommen, fo weiß ich in ber That nicht recht, mas er damit fagen will. Er weiß es vielleicht felbft nicht. 3ch will nehmlich nicht hoffen, daß er von Dir verlangt, Du hatteft einige Berolein ale bie von den Gangern gefungenen Lieder einschieben follen. Gben daß Du das nicht thateft, fonbern es der Kantafie des Lefere überließeft fich die Gefange felbft gu dichten, gereicht Dir jum großen Lob. - Berelein in einer Erzählung wollen mir nemlich beshalb nicht behagen, weil fie in der Regel matt und labm bagwischen binten und bas Bange nur fremdartig unterbrechen. Der Dichter, Die Schwäche bes Stoffe an irgend einer Stelle lebhaft fühlend, greift in ber Angft nach ben metrischen Rruden. Silft er fich aber damit auch wirklich weiter, fo ift fold ein Schreiten im gleichformig wadelnd en Rlippflapp doch niemals der ftarte frifche Schritt bes Befunden. Es ift aber mobl überhaupt eine eigne Drftifitation unferer Reueren, daß fie ibr Seil lediglich in dem außeren metrischen Bau suchen, nicht bedenkend, daß nur der mahrhaft poetifche Stoff bem metrifchen Rittig ben Schwung giebt. nambule Raufch, den mobiflingende Berfe ohne weitern fonderlichen Enbalt zu bewirfen im Stande find, gleicht bem, in den man wohl verfallen mag, bei bem Rlappern einer Duble ober fonft! - Es fchlaft fich berrlich dabei! - Dies alles im Borbeigeben gefagt für unfern mufikalischen Freund Theodor, ben oft ber Boblklang leerer Berfe besticht und ben oft felbit ein fonnettischer Babnfinn befällt, in bem er gang verwunderliche automatische Ungeheuerchen schafft. - Run gurud ju Dir o mein Coprianus! - Brufte Dich nicht mit Deinem Rampf ber Ganger, benn auch mir will bas Ding nicht recht gefallen, aber gerade den Feuertod verdient es nicht! - Folge ben Gefeben des Landes, die die Mißgeburt verschonen, welche einen menschlichen Ropf hat. Und nun meine ich sogar, daß Dein Kind nicht allein keine Mißgeburt zu nennen, sondern noch dazu nächst dem menschlichen Kopf auch nicht übel geformt ist, nur etwas schwächlich in den Glieberchen!

Epprian schob bas Manuskript in die Tasche und sprach dann lächelnd: Aber Freunde! kennt Ihr denn nicht meine Art und Beise! Bist Ihr denn nicht, daß, wenn ich mich über etwanigen Tadel meisner Schöpfungen was weniges erboße, dies nur darum geschieht, weil ich ihre Schwäche und die Richtigkeit des Tadels recht lebhaft im Innern fühle! — Doch aber nun kein Wort mehr von meiner Erzähslung. —

Die Freunde famen im Gefprach balb auf ben mpftifchen Bingeng und feinen Bunberglauben gurud. Epprian meinte, diefer Glauben muffe in jedem mahrhaft poetifchen Gemuth mohnen, und eben beshalb babe auch Bean Baul über ben Magnetismus folche bochberrliche Borte ausgesprochen, daß eine gange Belt voll hamifcher 3meifel bagegen nicht auftomme. Rur in ber Boefie liege bie tiefere Ertennts niß alles Genne. Die poetischen Gemuther maren die Lieblinge ber Ratur und thoricht fen es ju glauben, bag fie gurnen folle, wenn Diefe Lieblinge barnach trachteten bas Gebeimniß ju errathen, bas fie mit ihren Schleiern bebede, aber nur wie eine gute Mutter, Die bas toftliche Gefchent ben Rinbern verhüllt, damit fie fich befto mehr freuen follen, wenn, ift ihnen bie Enthullung gelungen, bie berrliche Gabe bervorfuntelt. "Doch nun, fubr Coprian fort, vorzuglich Dir Ottmat au Gefallen, gang praftifch gesprochen: wem, ber bie Beschichte bes Menichengeschlechte mit tieferm Blid burchfpaht, fann es entgeben, baß, fo wie eine Rrantheit gleich einem verheerenden Ungeheuer berportritt, die Ratur felbft auch die Baffen berbeifchafft es zu befampfen, ju befiegen. Und taum ift bies befiegt, als ein anderes Unthier neues Berberben bereitet und auch wieber neue Baffen werben erfunden und fo bewährt fich ber emige Rampf ber ben Lebensprozeg, ben Organismus ber gangen Belt bedingt. - Bie wenn in Diefer alles vergeis ftigenben Beit, in diefer Beit, ba die innige Bermandtichaft, ber gebeimnigvolle Berfebr bes phyfifchen und pfpchifchen Bringipe flarer, bedeutender bervortritt, ba jede Rrantheit des Rorpers fich ausspricht im pfpchifchen Organismus, wie wenn ba ber Magnetismus bie im Geift geschaffene Baffe mare, die uns die Ratur felbst barreicht, bas im Geift wohnende Uebel ju befampfen?" -

Balt, balt, rief Ottmar, wo gerathen wir bin! - Schon viel ju viel schwapten wir zuvor von einer Materie, die für uns doch ein fremdes Gebiet bleibt, in dem wir nur einige durch Farbe und Aroma verlodende Früchtlein pfluden jum poetischen Berbrauch, ober woraus wir bochftens ein hubiches Baumchen verpflangen burfen in unfern fleinen poetischen Garten. Wie freute ich mich, bag Cypriane Er= jahlung bas ermubende Gefprach unterbrach, und nun laufen wir Befahr tiefer binein zu fallen als vorber. - Bon mas anderm! -Doch ftill! - erft geb' ich Guch einen fleinen Beggo von unferes Freundes muftischen Bemühungen, der Guch munden wird. - Die Sache ift fürglich diefe. - Bor geraumer Zeit mar ich in einen fleinen Abendgirtel geladen, den unfer Freund mit einigen Befannten gebilbet. Beschäfte hielten mich auf, es war fehr spat geworden als ich Defto mehr munderte ich mich, daß, ale ich por die Stubenthure trat, brinnen auch nicht bas fleinste Beraufch, nicht ber leiseste Laut zu vernehmen mar. Gollte benn noch niemand fich ein= gefunden haben? Go dacht ich und drudte leife die Thure auf. Da fist mein Freund mir gegenüber mit den andern um einen fleinen Tifch herum. Und alle fteif und ftarr wie Bildfaulen ichauen todtenbleich, im tiefften Schweigen berauf in die bobe. - Die Lichter fteben auf einem entfernten Tifch. Dan bemerkt mich gar nicht. Boll Erftaunen trete ich naber. Da gewahre ich einen goldnen funkelnden Ring, der fich in ben Luften bin und ber schwingt und dann fich im Rreife ju bewegen beginnt. Da murmelt diefer - jener: wunderbar in der That - unerflärlich - feltfam 2c. Run tann ich mich nicht langer halten, ich rufe laut: Aber um des himmelewillen, mas habt ibr bor!

Da fahren fie alle in die Höhe, aber Freund Binzenz ruft mit seiner gellenden Stimme: Abtrünniger! — obskurer Rikodemus, der wie ein Nachtwandler hineinschleicht und die herrlichsten Experimente unterbricht! — Bisse, daß sich eben eine Erfahrung, die Ungläubige ohne weiteres in die Kategorie der fabelhaften Bunder stellten, auf das herrlichste bewährt hat. Es kam darauf an, bloß durch den fest sixirten Billen die Pendulschwingungen eines Ringes zu bestimmen. — Ich unternahm es meinen Willen zu sixiren und dachte fest die kreis-

förmige Schwingung. Lange, lange blieb der an einem seidnen Faden an der Dede besestigte Ring ruhig, doch endlich bewegte er sich in scharfer Diagonale nach mir her und begann eben den Kreis, als Du uns unterbrachst. "Wie," sprach ich, "wie wär' es aber, lieber Binzenz, wenn nicht Dein fester Wille, sondern der Luftzug, der hineinsströmte, als ich die Thure öffnete, den halsstarrig still hängenden Ring zur Schwingung vermocht?" — D Prosaiter, Prosaiter, rief Binzenz; aber alle lachten! —

Ei, sprach Theodor, die Pendulschwingungen des Ringes haben mich einmal halb wahnfinnig gemacht. So viel ift nämlich gewiß und jeder kann es versuchen, daß die Schwingungen eines goldnen einsachen Ringes, den man an einem feinen Faden über die flache Sand hält, sich ganz entschieden nach dem innern Willen bestimmen. Richt beschreiben kann ich aber, wie tief, wie spukhaft diese Erfahrung auf mich wirkte. Unermüdlich ließ ich den Ring nach meinem Willen in den verschiedensten Richtungen sich schwingen. Zulest ging ich ganz phantastischer Weise so weit, daß ich mir ein förmliches Orakel schuf. Ich dachte nämlich im Innern: wird dies oder jenes geschehen, so soll der Ring die Diagonale vom kleinen Finger zum Daumen beschreiben, geschieht es nicht, aber die Fläche der Hand quer durchsschneiden u. s. w.

Allerliebst, rief Lothar, Du ftatuirtest also in Deinem eignen Innern ein höheres geistiges Prinzip, das auf mystische Beise von Dir beschworen, sich Dir fund thun sollte. Da hast Du den wahren spiritum samiliarem, den Sofratischen Genius. — Run giebt es nur noch einen ganz kleinen Schritt bis zu den wirklichen Gespenster= und Spukgeschichten, die sehr bequem in der Einwirkung eines fremden psychischen Prinzips ihren Grund finden können.

Und, nahm Coprian das Wort, und diesen Schritt thue ich wirklich, indem ich Guch auf der Stelle den wadersten Sput auftische, den es jemals gegeben. — Die Beschichte bat das eigenthümliche, daß sie von glaubhaften Personen verbürgt ift, und daß ich ihr allein die aufgeregte, oder wenn Ihr wollt, verftörte Stimmung zuschreiben muß, die Lothar vorhin an mir bemerken wollte.

Coprian ftand auf und ging, wie er zu thun pflegte, wenn irs gend etwas fo fein ganges inneres Bemuth erfullte, daß er die Borte ordnen mußte, um es auszusprechen, im Zimmer einigemal auf und ab. Die Freunde lächelten fich schweigend an. Dan las in ihren Bliden: Bas werden wir nur wieder abentheuerliches horen! -

Chprian feste fich und begann:

Ihr wißt, daß ich mich vor einiger Zeit, und zwar kurz vor dem letten Feldzuge auf dem Gute des Obristen von B. befand. Der Obrist war ein munterer jovialer Mann, so wie seine Gemahlin die Rube, die Unbefangenheit selbst.

Der Cohn befand fich, ale ich bort mar, bei ber Armee, fo bag Die Familie außer bem Chepaar nur noch aus zwei Tochtern und einer alten Frangofin bestand, die eine Art von Bouvernante vorzuftellen fich mubte, unerachtet bie Dadchen ichon über bie Beit bes Gouvernirens binaus ichienen. Die altefte mar ein munteres Ding, bis gur Ausgelaffenheit lebendig, nicht ohne Beift, aber fo wie fie nicht funf Schritte geben tonnte, ohne wenigstene brei Entrechate ju machen, fo fprang fie auch im Gefprach, in all ihrem Thun raftlos von einem Dinge jum andern. 3ch hab' es erlebt, daß fie in weniger ale gebn Minuten flidte - las - geichnete - fang - tangte baß fie in einem Moment weinte um ben armen Coufin, ber in ber Schlacht geblieben und die bitteren Thranen noch in den Augen in ein bell aufquiekendes Belachter ausbrach, ale die Frangofin unverfebens ibre Tabadebofe über ben fleinen Move ausschüttete, ber fofort entfetlich ju niefen begann, worauf die Alte lamentirte: Ah che fatalita! - ah carino - poverino! - Sie pflegte nämlich mit befaatem Dope nur in italianischer Bunge gu reben, ba er aus Pabua geburtig - und babei mar bas Fraulein die lieblichfte Blondine. bie es geben mag und in allen ihren feltfamen Capriccios voll Anmuth und Liebensmurdigfeit, fo daß fie überall einen unwiderfteblichen Bauber übte, ohne es ju wollen.

Das seltsamste Widerspiel bildete die jungere Schwester, Abelgunde geheißen. Bergebens ringe ich nach Worten Euch den ganz
eignen wunderbaren Eindruck zu beschreiben, den das Mädchen auf
mich machte, als ich sie zum ersten Male sah. Denkt Euch die schönste
Gestalt, das wunderherrlichste Antlit. Aber eine Todtenblässe liegt
auf Lipp' und Wangen, und die Gestalt bewegt sich leise, langsam,
gemessenen Schrittes, und wenn dann ein halblautes Wort von den
kaum geöffneten Lippen ertönt und im weiten Saal verklingt, fühlt
man sich von gespenstischen Schauern durchbebt. — Ich überwand

wohl bald diefe Schauer und mußte, ale ich bas tief in fich getehrte Madchen jum Sprechen vermocht, mir felbft gefteben, bag bas feltfame ja fputhafte biefer Ericbeinung nur im Meugern liege, feinesmeges fich aber aus bem Innern beraus offenbare. In bem Benigen, mas das Madden fprach, zeigte fich ein garter weiblicher Ginn, ein heller Berftand, ein freundliches Gemuth. Reine Spur irgend einer Ueberfpannung mar zu finden, wiewohl bas ichmergliche Racheln, der thras nenschwere Blid menigstene irgend einen phyfifchen Rrantheite-Buftand, der auch auf das Bemuth des garten Rindes feindlich einwirken mußte, vermuthen ließ. Gehr fonderbar fiel es mir auf, daß die Familie, feinen, felbft die alte Frangofin nicht, ausgeschloffen, beangftet ichien, jo wie man mit bem Madchen fprach und versuchte bas Befprach ju unterbrechen, fich darin manchmal auf gar erzwungene Beife einmifchend. Das Celtfamfte mar aber, baß fo wie es Abende acht Ubr geworden, bas Fraulein erft von ber Frangofin, bann von Mutter, Schwefter, Bater gemahnt murbe fich in ihr Bimmer zu begeben, wie man fleine Rinder zu Bette treibt, damit fie nicht übermuden, fondern fein ausschlafen. Die Frangofin begleitete fie und fo tam es, bag beibe niemals bas Abendeffen, welches um neun Uhr angerichtet murbe, abwarten burften. - Die Obriffin, meine Bermunderung wohl bemerkend, marf einmal um jeder Frage vorzubeugen, leicht bin, bag Abelgunde viel frantle, daß fie vorzüglich Abende um neun Ubr von Fieberanfällen beimgesucht werde, und daß baber ber Urgt geratben fie ju diefer Beit der unbedingteften Rube ju überlaffen. - 3ch fühlte, bağ es noch eine gang andere Bewandtnig bamit haben muffe, ohne irgend beutliches abnen zu fonnen. Erft beute erfuhr ich ben mabren entsetlichen Busammenhang ber Sache und bas Greignig, bas ben fleinen gludlichen Familien=Rreis auf furchtbare Beife verftort bat.

Adelgunde war sonft das blühendste munterste Rind, das man nur sehen konnte. Ihr vierzehnter Geburtstag wurde geseiert, eine Menge Gespielinnen waren dazu eingeladen. — Die siten in dem schönen Bostett des Schloßgartens im Kreise umber und scherzen und lachen und kummern sich nicht darum, daß immer finstrer und finstrer der Abend heraufzieht, da die lauen Juliuslüfte erquickend weben und erst jett ihre Lust recht aufgeht. In der magischen Dämmerung bezinnen sie allerlei seltsame Tänze, indem sie Elsen und andre flinke Spukgeister vorstellen wollen. "Hört, ruft Adelgunde als es im Boskett

gan; finfter geworben, bort Rinder, nun will ich Guch einmal als Die weiße Frau ericheinen, von der unfer alte verftorbene Gartner fo oft ergahlt hat. Aber ba mußt ihr mit mir fommen bis and Ende bes Gartens, borthin, wo das alte Gemauer ftebt." - Und bamit widelt fie fich in ihren weißen Chawl und ichwebt leichtfußig fort burch ben Laubgang und die Madchen laufen ihr nach in vollem Schädern und Lachen. Aber faum ift Abelgunde an bas alte halb eingefallene Gewölbe gefommen, ale fie erftarrt - gelahmt an allen Bliedern fteben bleibt. Die Schlofuhr ichlagt neun. "Geht ihr nichts, ruft Abelgunde mit bem bumpfen boblen Ion bes tiefften Entfegens, febt ibr nichts - bie Geftalt - Die bicht vor mir ftebt -Jefus! - fie ftredt die Sand nach mir aus - febt ihr benn nichts?" - Die Rinder feben nicht bas Mindefte, aber alle erfaßt Ungft und Grauen. Gie rennen fort, bis auf eine, die die beherztefte fich er= muthigt, auf Abelgunden gufpringt, fie in die Arme faffen will. Aber in bem Augenblid finft Abelgunde todtabnlich ju Boden. Auf bes Maddens gellendes Ungftgeschrei eilt alles aus bem Schloffe bergu. Man bringt Abelgunde binein. Gie erwacht endlich aus ber Dhnmacht und ergahlt an allen Gliedern gitternd, daß, taum fen fie vor bas Bewolbe getreten, bicht vor ihr eine luftige Bestalt, wie in Rebel gehüllt, geftanden und die Sand nach ihr ausgeftredt habe. - Bas war natürlicher, als daß man die gange Erscheinung ben wunderbaren Täuschungen bes bammernden Abendlichts jufchrieb. Abelgunde er= bolte fich in berfelben Racht fo gang und gar von ihrem Schredt, daß man durchaus feine boje Rolgen befürchtete, fondern die gange Gache für völlig abgethan bielt. — Bie gang andere begab fich alles! — Raum ichlägt es ben Abend barauf neun Uhr, als Abelgunde mitten in ber Befellichaft, die fie umgiebt, entfest auffpringt, und ruft: ba ift es - ba ift es - febt 3hr benn nichte! - bicht vor mir fteht es! - Benug feit jenem ungludfeligen Abende behauptete Abelgunde, fo wie es Abende neune folug, daß die Geftalt dicht vor ihr ftebe und einige Gefunden weile, ohne bag irgend ein Menich außer ihr auch nur bas minbefte mahrnehmen fonnte, ober in irgend einer pfpchifchen Empfindung die Rabe eines unbefannten geiftigen Bringips gefpurt haben follte. Run wurde die arme Abelgunde für mahnfinnig gehalten und die Familie ichamte fich in feltfamer Berfehrtheit Diefes Buftandes ber Tochter, der Schwefter. Daber jene fonderbare Art fie

ju behandeln, beren ich erft ermabnte. Es fehlte nicht an Merzten und an Mitteln, die bas arme Rind von ber firen 3dee, wie man bie von ihr behauptete Erscheinung ju nennen beliebte, befreien follten, aber alles blieb vergebens und fie bat unter vielen Thranen, man moge fie doch nur in Rube laffen, ba bie Geftalt, die in ihren uns gewiffen untenntlichen Bugen an und por fich felbft gar nichts fcrede liches habe, ihr tein Entfegen mehr errege, wiewohl es jedesmal nach ber Ericheinung ihr ju Duthe fen, ale mare ihr Innerftes mit allen Bedanten hinausgewendet und ichwebe forperlos außer ihr felbft umber, wovon fie frant und matt werbe. - Endlich machte ber Dbrift Die Bekanntichaft eines berühmten Argtes, ber in bem Ruf fand, Bahnfinnige auf eine überaus pfiffige Beife ju beilen. Ale ber Dbrift biefem entbedt batte, wie es fich mit ber armen Abelgunde begebe, lachte er laut auf und meinte, nichte fen leichter ale biefen Bahnfinn zu beilen, ber blog in der überreigten Ginbilbungefraft feinen Grund finde. Die 3bee ber Erscheinung bes Befpenftes fen mit bem Ausschlagen ber neunten Abendftunde fo feft verfnupft, daß die innere Rraft des Beiftes fie nicht mehr trennen konne und es tame baber nur barauf an diefe Trennung von außen ber ju bemirfen. Dies fonne aber nun wieder fehr leicht badurch geicheben, bag man bas Fraulein in ber Beit taufche und bie neunte Stunde vorübergeben laffe, ohne daß fie es miffe. Bare bann bas Befpenft nicht erschienen, fo murbe fie felbst ihren Bahn einsehen und phosische Erfräftigunge = Mittel murben bann die Cur gludlich vollenden. -Der unselige Rath murbe ausgeführt! - In einer Racht ftellte man fammtliche Uhren im Schloffe, ja felbft die Dorfuhr, beren bumpfe Schlage berabsummten, um eine Stunde gurud, fo bag Abelgunde, fo wie fie am fruben Morgen erwachte in ber Beit um eine Stunde irren mußte. Der Abend tam beran. Die fleine Ramilie mar wie gewöhnlich in einem beiter vergierten Edzimmer versammelt, fein Frember zugegen. Die Obriftin mubte fich allerlei luftiges ju ergab-Ien, ber Dbrift fing an, wie es feine Art mar, wenn er porguglich bei Laune, die alte Frangofin ein wenig aufzugieben, worin ihm Auguste (bas altere Fraulein) beiftanb. Man lachte, man mar frohlicher ale je. - Da schlägt die Banduhr achte (es mar alfo bie neunte Stunde) und leichenblaß finft Abelgunde in ben Lehnfeffel jurud - bas Rabzeug entfällt ihren Sanden! Dann erhebt fie fich,

alle Schauer bes Entfepens im Antlig, farrt bin in bes Bimmers öden Raum, murmelt bumpf und hohl: - Bas! - eine Stunde früher? - ba feht ihr'e? - feht ihr'e? - ba fteht es bicht vor mir - dicht vor mir! - Alle fabren auf vom Schreden erfaßt, aber ale niemand auch nur bas mindefte gewahrt, ruft der Dbrift: Abelgunde! - faffe bich! - es ift nichte, es ift ein birngefpinnft, ein Spiel beiner Einbildungefraft, mas bich taufcht, wir feben nichts, gar nichts und mußten wir, ließe fich wirklich bicht vor bir eine Beftalt erichauen, mußten wir fie nicht eben fo gut mabrnehmen als Du? - Faffe bich - faffe bich Abelgunde! - "D Gott - o Gott, feufat Abelgunde, will man mich benn mahr finnig machen! - Gebt ba ftredt es ben weißen Arm lang aus nach mir - es winkt." -Und wie willenlos, unverwandten ftarren Blides, greift nun Abelgunde hinter fich, faßt einen kleinen Teller, ber jufällig auf dem Tische ftebt, reicht ihn bor fich bin in die Luft, läßt ihn los - und ber Teller, wie bon unfichtbarer Sand getragen, fcmebt langfam im Rreife ber Unwesenden umber und lagt fich dann leife auf den Tifch nieder! -Die Obriftin, Auguste lagen in tiefer Ohnmacht, der ein hipiges Rervenfieber folgte. Der Dbrift nahm fich mit aller Rraft gusammen, aber man mertte mohl an feinem verftorten Befen die tiefe feindliche Birtung jenes unerflarlichen Bhanomens.

Die alte Frangofin hatte, auf die Rnie gefunten, das Geficht gur Erbe gebeugt, fill gebetet, fie blieb fo wie Abelgunde frei von allen bofen Folgen. In turger Beit mar die Obriffin bingerafft. Auguste überftand die Rrantheit, aber munichenswerther mar gewiß ihr Tod, ale ihr jegiger Buftand. - Sie, die volle berrliche Jugendluft felbft, wie ich fie erft beschrieben, ift von einem Bahnfinn befallen, ber mir wenigstens grauenvoller, entfeplicher vortommt, ale irgend einer, ben jemale eine fire 3dee erzeugte. Gie bildet fich nämlich ein, fie feb jenes unfichtbare forperlofe Befpenft Abelgundens, flieht baber alle Denfchen ober hutet fich wenigstene, fobald ein anderer gugegen, gu reben, fich ju bewegen. Raum magt fie es ju athmen, benn feft glaubt fie, bag, verrathe fie ihre Gegenwart auf diefe, jene Beife, jeder bor Entfeten bes Todes fenn muffe. Man öffnet ihr die Thure, man fest ihr Speifen bin, bann ichlupft fie perftoblen binein und beraus ift eben fo beimlich u. f. w. Rann ein Buftand qualvoller fenn? -Der Dbrift gang Gram und Bergweiflung folgte ben Fahnen

zum neuen Feldzuge. Er blieb in der siegreichen Schlacht bei 28. — Merkwürdig, höchst merkwürdig ist es, daß Adelgunde seit jenem vers hängnisvollen Abende von dem Phantom befreit ist. Sie pflegt gestreulich die kranke Schwester und ihr steht die alte Französin bei. So wie Splvester mir heute sagte, ist der Oheim der armen Kinder hier, um mit unserm wackern R— über die Rurmethode, die man allensalls bei Augusten versuchen könne, zu Rathe zu gehen. — Gebe der hims mel, daß die unwahrscheinliche Rettung möglich.

Cyprian ichwieg und auch die Freunde blieben ftill, indem fie gedankenvoll vor fich binichauten. Endlich brach Lothar los: bas ift ja eine gang verdammte Spufgeschichte! - Aber ich tann's nicht laugnen, mir bebt die Bruft, unerachtet mir bas gange Ding mit bem ichwebenden Teller kindisch und abgeschmadt bedunken will. "Richt fo raich, nahm Ottmar bas Bort, nicht fo raich lieber Lothar! -Du weißt, mas ich von Spufgeschichten halte, Du weißt, daß ich mich gegen alle Bifionaire bamit brufte, daß die Beifterwelt, unerachtet ich fie oft mit verwogener Redbeit in die Schranten rief, noch niemals fich bemubte mich für meinen Frevel ju guchtigen, aber Coprians Ergablung giebt einen gang andern Bunft gu bedenten, ale ben ber blogen dimarischen Sputerei. — Mag es mit Abelgundens Phantom, mag es mit dem ichwebenden Teller benn nun eine Bewandtniß gehabt haben, welche es wolle, genug die Thatfache bleibt fteben: daß fich an jenem Abende in bem Rreise ber Familie bes Obriften von B. etwas gutrug, worüber brei Berfonen ju gleicher Beit in einen folchen verftorten Gemutheguftand geriethen, ber bei einer ben Tob, bei ber andern Bahnfinn berbeiführte, wollen wir nicht auch, menigftens mittelbar, ben Tod bes Obriften jenem Greignif guichreiben. Denn eben fällt mir ein von Offigieren gebort ju haben, der Obrift fen beim Angriff ploglich wie von Furien getrieben ins feindliche Feuer hineingesprengt. Run ift aber auch die Geschichte mit bem Teller fo ohne alle Staffirung gewöhnlicher Sputgeschichten, felbft bie Stunde allem fputifchen herfommen entgegen, und bas Bange fo ungefucht, fo einfach, baß gerade in ber Bahricheinlichfeit, Die bas Unmahricheinlichfte badurch erhalt, für mich das Grauenhafte liegt. Doch, nehmen wir an, daß Abelgundens Ginbildung, Bater, Mutter, Schwefter, mit forts riß, daß ber Teller nur innerhalb ihres Bebirne im Rreife umberichwebte, mare diese Ginbilbung in einem Moment wie ein eleftrifcher

Schlag brei Personen jum Tode treffend, nicht eben ber entsetlichfte Sput, den es geben fonnte?"

Allerdings, fprach Theodor, und ich theile mit Dir Ottmar, bas lebhafte Gefühl, daß gerade in der Ginfachbeit ber Gefchichte ihre tiefften Schauer liegen. - 3ch tann mir es benten, bag ich ben ploplichen Schred irgend einer grauenhaften Ericheinung wohl ertragen fonnte, bas unheimliche, ben außern Ginn in Unfpruch nehmenbe Treiben eines unfichtbaren Befens, murbe mich bagegen unfehlbar wahnfinnig machen. Es ift bas Gefühl ber ganglichen hulflofeften Dhnmacht, das den Geift germalmen mußte. 3ch erinnere mich, daß ich bem tiefften Graufen faum widerfteben tonnte, bag ich wie ein einfältiges verschüchtertes Rind nicht allein in meinem Bimmer ichlafen mochte ale ich einft von einem alten Mufifer las, ben ein entfetlicher Sput mehrere Beit hindurch verfolgte und ihn auch beinahe gum bellen Bahnfinn trieb. Rachte fpielte nehmlich ein unfichtbares Befen auf feinem Flügel die wunderbarften Rompositionen mit der Rraft und Fertigkeit des vollendeten Deifters. Er borte jeden Ton, er fab wie Die Taffen niedergedrudt murben, wie die Saiten gitterten, aber nicht ben leifesten Schimmer einer Beftalt. -

Rein, rief Lothar, nein es ist nicht auszuhalten, wie das Tolle wieder unter uns lustig fortwuchert! — Ich hab' es Euch gestanden, daß mir der verdammte Teller das Innerste aufgeregt hat. Ottmar hat Recht; hält man sich nur an das Resultat irgend eines Ereignisses, das sich wirklich begeben, so ist dies Resultat der gräßlichste Spuk, den es geben kann. Ich verzeihe deshalb unserm Cyprian die verstörte Stimmung, die er beim Eintreten merken ließ, die aber jest schon ziemlich nachgelassen. Doch jest kein Wort mehr von allem gespenstischen Unwesen. — Schon längst bemerke ich, daß Ottmar'n ein Manuskript aus der Busentasche hervorgust auf Erlösung hoffend. Mag er es denn erlösen!

Rein, nein, sprach Theodor, der Strom, der in frausen Bellen daher brauste muß sanft abgeleitet werden, und dazu ist ein Fragment sehr tauglich, das ich vor langer Zeit, besonders dazu angeregt, aufschrieb. Es kommt viel Mystisches darin vor, an psychischen Bundern und seltsamen hypothesen ist auch gar kein Mangel, und doch lenkt es hübsch ein ins gewöhnliche Leben.

Theodor las:

## Die Automate.

Der rebende Turte machte allgemeines Auffeben, ja er brachte bie gange Stadt in Bewegung, benn Jung und Alt, Bornehm und Bering ftromte vom Morgen bis in die Racht bingu, um die Dratelfpruche ju vernehmen, die von ben ftarren Lippen ber munderlichen lebenbigtobten Figur ben Reugierigen jugefluftert murben. Birflich war auch die gange Ginrichtung bes Automate von der Art, daß jeder bas Runftwert von allen abnlichen Tandeleien, wie fie wohl öfters auf Meffen und Sahrmartten gezeigt werden, gar fehr unterscheiden und fich bavon angezogen fühlen mußte. In ber Mitte eines nicht eben großen nur mit bem nothwendigften Berath verfebenen Bimmere faß bie lebensgroße, moblgestaltete Rigur, in reicher geschmacoller turfifcher Rleidung, auf einem niedrigen wie ein Dreifuß geformten Seffel, ben ber Runftler auf Berlangen wegrudte, um jebe Bermuthung ber Berbindung mit bem Fußboben ju miberlegen, bie linke Sand zwanglos auf bas Rnie, bie rechte bagegen auf einen fleinen frei ftebenben Tifch gelegt. Die gange Figur mar, wie gefagt, in richtigen Berhaltniffen wohlgestaltet, allein vorzüglich mar ber Ropf gelungen; eine mahrhaft orientalisch geiftreiche Physiognomie gab bem Bangen ein Leben, wie man es felten bei Bachebilbern, wenn fe felbft ben charaftervollen Befichtern geiftreicher Menichen nachgeformt find, findet. Gin leichtes Belander umichlog bas Runftwert und wehrte ben Unmefenden bas nabe Singutreten, benn nur ber, welcher fich von ber Struftur bes Bangen, fo weit es ber Runftler feben laffen fonnte ohne fein Bebeimniß ju verrathen, überzeugen wollte, ober ber eben Fragende burfte in bas Innere und bicht an bie Figur treten. Satte man, wie es gewöhnlich mar, bem Turfen bie Frage ine rechte Dhr gefluftert, fo brehte er erft die Augen, bann aber ben gangen Ropf nach bem Fragenden bin, und man glaubte an dem Sauch ju fühlen, der aus dem Munde ftromte, daß die leife Antwort wirklich aus bem Innern ber Figur tam. Jebesmal wenn einige Antworten gegeben worben, feste ber Runftler einen Schluffel in die linte Geite ber Rigur ein, und jog mit vielem Geraufch ein Uhrwert auf. hier öffnete er auch auf Berlangen eine Rlappe, und man erblidte im Innern ber Figur ein funftliches Betriebe von vielen Ras

bern, die nun wohl auf das Sprechen des Automaten durchaus feinen Einfluß hatten, indeffen boch augenscheinlich fo viel Blat einnahmen, baß fich in bem übrigen Theil ber Rigur unmöglich ein Denfch, mar er auch fleiner, ale ber berühmte 3merg Augufte, ber aus ber Paftete froch, verbergen tonnte. Rachft ber Bewegung bes Ropfe, Die jebesmal bor ber Antwort geschah, pflegte ber Turte auch juweilen benrechten Urm ju erheben und entweder mit bem Finger ju broben, ober mit ber gangen band gleichsam die Frage abzuweisen. Beschah biefes, fo tonnte nur bas wiederholte Andringen bes Fragers eine mehrentheile zweideutige oder verdriefliche Untwort bemirten, und eben auf diefe Bewegungen bes Ropfe und Armes mochte fich wohl jenes Rabermert begieben, unerachtet auch bier bie Rudwirtung eines bentenden Befens unerläßlich ichien. Man erichöpfte fich in Bermuthungen über bas Dedium ber munberbaren Mittheilung, man untersuchte Bande, Rebengimmer, Berath, alles vergebens. Die Figur, ber Runftler waren von den Argusaugen ber geschickteften Dechanifer umgeben, aber je mehr er fich auf diefe Art bewacht mertte, befto unbefangener mar fein Betragen. Er fprach und ichergte in den entlegensten Eden bes Bimmere mit ben Buschauern und ließ feine Figur wie ein gang für fich bestebenbes Befen, bas irgend einer Berbindung mit ihm nicht bedurfe, ihre Bewegungen machen und Antworten ertheilen; ja er tonnte fich eines gemiffen ironischen Lächelne nicht enthalten, wenn der Dreifuß und der Tifch auf allen Geiten berumgedrebt und durchgeflopft, ja in die berabgenommene und meiter ane Licht gebrachte Figur mit Brillen und Bergrößerungeglafern bineingeschaut murbe, und bann die Dechanifer verficherten, ber Teufel moge aus dem munderlichen Raberbau flug merben. Alles blieb vergebens und die Sprothefe, daß ber bauch, ber aus bem Munde ber Rigur ftrome, leicht durch verborgene Bentile hervorgebracht werden tonne, und ber Runfiler felbft ale ein trefflicher Bauchrebner die Untmorten ertheile, murbe gleich baburch vernichtet, bag ber Runffler in bemfelben Augenblid, ale ber Turfe eben eine Antwort ertheilte, mit einem ber Bufchauer laut und vernehmlich fprach. Unerachtet ber geschmadvollen Ginrichtung und bes hochft Rathfelhaften, Bunberbaren, mas in bem gangen Runftwerte lag, batte bas Intereffe bes Bublifume baran boch mohl balb nachgelaffen, mare es bem Runftler nicht möglich gemefen, auf eine andere Beife bie Bufchauer immer

aufe neue an fich ju gieben. Diefes lag nun in ben Antworten felbft, welche der Turke ertheilte, und die jedesmal mit tiefem Blid in die Individualität des Fragenden bald troden, bald ziemlich grob fpagbaft, und bann wieder voll Beift und Scharffinn und munderbarer Beife bis jum Comerghaften treffend maren. Dft überraschte ein mpftischer Blid in die Bufunft, der aber nur von dem Standpunkt möglich mar, wie ihn fich ber Fragende felbft tief im Gemuth geftellt hatte. Sierzu tam, bag ber Turte oft, beutich gefragt, boch in einer fremden Sprache antwortete, die aber eben bem Fragenden gang geläufig mar, und man fand aledann, daß es faum möglich mar bie Antwort fo rund, fo in wenigen Borten viel umfaffend anders ju geben, als eben in Rurg jeben Tag mußte man von neuen ber gemählten Gprache. geiffreichen, treffenden Untworten bes meifen Turten zu ergablen, und ob die geheimnifvolle Berbindung bes lebenden menschlichen Befens mit der Figur, oder nicht vielmehr eben dies Eingehen in die Individualität des Fragenden und überhaupt der feltene Beift der Untworten wunderbarer fen, das murde in der Abendgefellichaft eifrigft besprochen, in welcher fich gerade die beiben atademischen Freunde Ludwig und Werdinand befanden. Beide mußten gu ihrer Schande eingestehen, ben Turfen noch nicht besucht zu haben, ungeachtet es gewiffermaßen zum auten Ion geborte bingugeben, und die miraculojen Antworten, die man auf verfängliche Fragen erhalten, überall aufzutischen. "Mir find," fagte Ludwig, "alle folche Figuren, Die bem Menschen nicht fo mohl nachgebildet find, ale bas Menschliche nachaffen, diefe mahren Standbilder eines lebendigen Todes ober eines todten Lebens, im bochften Grade jumider. Schon in fruber Jugend lief ich weinend davon, als man mich in ein Wachefiguren-Rabinet führte, und noch tann ich fein folches Rabinet betreten, ohne von einem unbeimlichen grauenhaften Gefühl ergriffen ju merben. Macbethe Borten mochte ich rufen: Bas farrft bu mich an mit Mugen ohne Gehfraft? wenn ich die ftieren, todten, glafernen Blide all' ber Potentaten, berühmten Selden und Morder und Spigbuben auf mich gerichtet febe, und ich bin überzeugt, daß die mehrsten Denichen bies unbeimliche Gefühl, wenn auch nicht in bem boben Grabe wie es in mir waltet, mit mir theilen, benn man wird finden, daß im Bachefigurentabinet auch die größte Menge Menschen nur gang leife fluftert, man bort felten ein lautes Bort; aus Chrfurcht gegen

die hohen häupter geschieht dies nicht, sondern es ift nur der Druck des Unheimlichen, Grauenhaften, der den Zuschauern jenes Pianissimo abnöthigt. Bollends find mir die durch die Mechanik nachgeahmten menschlichen Bewegungen todter Figuren sehr fatal, und ich bin überzeugt, daß euer wunderbarer geistreicher Türke mit seinem Augenverzbrehen, Ropfwenden und Armerheben mich wie ein negromantisches Ungethüm vorzüglich in schlaflosen Rächten verfolgen wurde. Ich mag deshalb nicht hingehen, und will mir lieber alles Witzige und Scharssinnige, was er diesem oder jenem gesagt, erzählen lassen."

"Du weißt," nabm Ferdinand bas Bort: "daß alles, mas Du von dem tollen nachaffen des Menschlichen, von den lebendigtodten Bachefiguren gefagt haft, mir recht aus ber Geele gefprochen ift. Allein bei ben mechanischen Automaten tommt es wirklich febr auf bie Urt und Beije an, wie ber Runftler bas Bert ergriffen hat. Einer der vollkommenften Automate, die ich je fab, ift der Endleriche Boltigeur, allein fo wie feine fraftvollen Bewegungen mabrhaft imponirten, eben fo batte fein plogliches Sigenbleiben auf bem Seil fein freundliches Riden mit bem Ropfe, etwas hochft ffurriles. wiß bat niemanden jenes grauenhafte Gefühl ergriffen, das folche Figuren vorzüglich bei febr reigbaren Berfonen nur gu leicht bervorbringen. Bas nun unfern Turfen betrifft, fo bat es meines Beduntens mit ihm eine andere Bewandtniß. Geine, nach ber Befchreibung aller, die ihn faben, hochft ansehnliche, ehrwurdige Figur ift etwas gang Untergeordnetes, und fein Augenverdreben und Ropfwenden gewiß nur da, um unfere Aufmertfamteit gang auf ibn, wo gerade ber Schluffel bes Beheimniffes nicht ju finden ift, bingulenten. Daß ber Sauch aus dem Munde des Turten ftromt, ift möglich, ober vielleicht gewiß, da die Erfahrung es beweift; hieraus folgt aber noch nicht, daß jener Sauch wirklich von ben gesprochenen Borten erregt wird. Es ift gar fein 3meifel, bag ein menichliches Befen, vermoge une verborgener und unbefannter afustischer und optischer Borrichtungen mit bem Fragenden in folder Berbindung ftebt, daß es ibn fiebt, ibn bort und ihm wieder Antworten gufluftern tann. Dag noch niemand, felbft unter unfern geschidten Dechanifern, auch nur im minbeften auf die Gpur gefommen, wie jene Berbindung mohl bergeftellt fenn tann, zeigt, daß bes Runftlere Mittel febr finnreich erfunden fenn muffen, und fo verdient von diefer Geite fein Runftwert allerdings die größte AufmerZsamkeit. Was mir aber viel wunderbarer scheint und mich in der That recht anzieht, das ist die geistige Macht des unbekannten menschlichen Wesens, vermöge deren es in die Tiese des Gemüths des Fragenden zu dringen scheint — es herrscht oft eine Kraft des Scharssinns und zugleich ein grausenhaftes helldunkel in den Antworten, wodurch sie zu Orakelsprüchen im strengsten Sinn des Worts werden. Ich habe von mehreren Freunden in dieser hinssicht Dinge gehört, die mich in das größte Erstaunen setzen, und ich kann nicht länger dem Drange widerstehen, den wundervollen Sehersgeist des Unbekannten selbst auf die Probe zu stellen, weshalb ich mich entschlossen, morgen Bormittags hinzugehen, und dich hiermit, lieber Ludwig! seierlichst eingeladen haben will, alle Scheu vor lebens digen Puppen abzulegen, und mich zu begleiten."

So febr fich Ludwig ftraubte, mußte er boch, um nicht fur einen Sonderling gehalten ju merben, nachgeben, ale mehrere auf ihn einffürmten, ja fich nicht von ber beluftigenben Bartie auszuschließen, und im Berein mit ihnen morgen bem miratulofen Turfen auf ben Bahn ju fühlen. Ludwig und Ferdinand gingen wirklich mit mehreren muntern Junglingen, die fich beshalb verabrebet, bin. Der Turte, bem man orientalifche Granbegga gar nicht absprechen tonnte, und beffen Ropf, wie gefagt, fo außerft mohl gelungen mar, tam Ludwigen boch im Augenblid bes Gintretens bochft poffierlich vor, und als nun vollende ber Runftler ben Schluffel in bie Geite einfeste und die Rader ju ichnurren anfingen, murbe ihm bas gange Ding fo abgefchmadt und verbraucht, daß er unwillführlich ausrief: "Ach, meine herren! boren Gie boch, wir haben bochftene Braten im Das gen, aber bie turfifche Erzelleng ba einen gangen Bratenmenber bagu!" Alle lachten, und der Runftler, oem der Scherz nicht zu gefallen ichien, ließ fogleich vom weitern Aufziehen bes Raderwerte ab. Gep es nun, baß die joviale Stimmung ber Befellichaft bem weisen Turten miffiel, ober baß er ben Morgen gerade nicht bei Laune mar, genug, alle Untworten, Die jum Theil burch recht wigige, geiffreiche Fragen beranlagt murben, blieben nichtsbedeutend und ichaal, Ludwig hatte porguglich bas Unglud, beinahe niemals von dem Dratel richtig verftanben ju merben und gang ichiefe Untworten ju erhalten; ichon wollte man unbefriedigt bas Automat und ben fichtlich verftimmten Runftler verlaffen, ale Ferdinand fprach: "Richt mahr meine Berren,

Sie find alle mit dem weisen Türken nicht sonderlich zufrieden, aber vielleicht lag es an uns selbst, an unsern Fragen, die dem Manne nicht gesielen — eben daß er jest den Ropf dreht und die hand aussbebt (die Figur that dies wirklich) scheint meine Bermuthung als wahr zu bestätigen! — ich weiß nicht, wie mir jest es in den Sinn kommt, noch eine Frage zu thun, deren Beantwortung, ist sie treffend, die Ehre des Automats mit einem Male retten kann." Ferdinand trat zu der Figur hin und flüsterte ihr einige Worte leise ins Ohr; der Türke erhob den Arm, er wollte nicht antworten, Ferdinand ließ nicht ab, da wandte der Türke den Kopf zu ihm hin. —

Ludwig bemerkte, daß Ferdinand plöhlich erblaßte, nach einigen Sekunden aber aufs neue fragte und gleich die Antwort erhielt. Mit erzwungenem Lächeln sagte Ferdinand zur Gesellschaft: "Meine Herren, ich kann versichern, daß wenigstens für mich der Türke seine Ehre gerettet hat; damit aber das Orakel ein recht geheimnisvolles bleibe, so erlassen Sie es mir wohl zu sagen, was ich gefragt und was er geantwortet."

So sehr Ferdinand seine innere Bewegung verbergen wollte, so äußerte sie sich doch nur zu beutlich in dem Bemühen, froh und unsbesangen zu scheinen, und hätte der Türke die wunderbarsten treffendsten Antworten ertheilt, so würde die Gesellschaft nicht von dem sonderbaren, beinahe grauenhaften Gesühl ergriffen worden sehn, das eben jest Ferdinands sichtliche Spannung hervorbrachte. Die vorige Heiterkeit war verschwunden, statt des sonst fortströmenden Gesprächssielen nur einzelne abgebrochene Worte, und man trennte sich in ganzelicher Berstimmung.

Raum war Ferdinand mit Ludwig allein, so fing er an: "Freund! Dir mag ich es nicht verhehlen, daß der Türke in mein Innerstes gesgriffen, ja, daß er mein Innerstes verlett hat, so daß ich den Schmerz wohl nicht verwinden werde, bis mir die Erfüllung des gräßlichen Drakelspruchs den Tod bringt."

Ludwig blidte den Freund voll Berwunderung und Erstaunen an, aber Ferdinand fuhr fort: "Ich sehe nun wohl, daß dem unsichts baren Wesen, das sich uns durch den Türken auf eine geheimnisvolle Weise mittheilt, Kräfte zu Gebote stehen, die mit magischer Gewalt unsre geheimsten Gedanken beherrschen, und vielleicht erblickt die fremde Racht klar und deutlich den Keim des Zukünftigen, der in uns selbst

im mystischen Busammenhange mit der Außenwelt genährt wird, und weiß so alles, mas in fernen Tagen auf uns einbrechen wird, so wie es Menschen giebt mit der unglücklichen Sehergabe, den Tod zur bestimmten Stunde voraus zu fagen."

"Du mußt Merkwürdiges gefragt haben," erwiderte Ludwig, "vielleicht legst du aber selbst in die zweideutige Antwort des Orakels das Bedeutende, und was das Spiel des launenhaften Zufalls in seltsamer Zusammenstellung gerade Eingreifendes, Treffendes hervorsbrachte, schreibst Du der mystischen Kraft des gewiß ganz unbefangesnen Menschen zu, der sich durch den Türken vernehmen läßt."

"Du widersprichst," nahm Ferdinand das Wort, "in dem Augenblid bem, mas wir fonft einstimmig zu behaupten pflegen, wenn von bem fogenannten Bufall die Rede ift. Damit Du alles miffen, bamit Du es recht fühlen mogeft, wie ich beute in meinem Innerften aufgeregt und erschüttert bin, muß ich Dir etwas aus meinem frühern Leben vertrauen, wovon ich bis jest schwieg. Es find ichon mehrere Sahre ber, ale ich von den in Oftpreugen gelegenen Gutern meines Batere nach B. gurudfehrte. In R. traf ich mit einigen jungen Rurlandern gusammen, die ebenfalls nach B. wollten, wir reiften gufammen in drei mit Boftpferden bespannten Bagen, und Du fannft benten, daß bei une, die wir in ben Sahren des erften, fraftigen Aufbraufens mit wohlgefülltem Beutel fo in die Belt bineinreifen tonnten, die Lebensluft beinabe bis jur wilden Ausgelaffenheit überfprudelte. Die tollften Ginfalle murben im Jubel ausgeführt, und ich erinnere mich noch, daß wir in D., wo wir gerade am Mittage antamen, ben Dormeusenvorrath ber Bofthalterin plunderten, und ihrer Protestationen unerachtet mit bem Raube gar zierlich geschmudt Tabat rauchend vor dem Saufe, unter großem Bulauf des Bolts, aufund abspagierten, bis wir wieder unter dem luftigen bornerschall der Boftillone abfuhren. In ber herrlichften jovialften Gemuthoftimmung tamen wir nach D., wo wir ber ichonen Gegenden megen etnige Tage verweilen wollten. Jeden Tag gab es luftige Partien; einft maren wir bis jum fpaten Abend auf dem Rarloberge und in ber benachbarten Gegend herumgeftreift, und ale wir in ben Gafthof jurudfehrten, erwartete und icon ber foffliche Bunich, den wir vorber bestellt, und den wir une, von der Geeluft burchhaucht, mader ichmeden liegen, fo bag ohne eigentlich berauscht zu fenn, mir boch

alle Bulfe in ben Abern bammerten und fcblugen, und bas Blut wie ein Feuerstrom burch die Rerven glubte. 3ch marf mich, als ich endlich in mein Bimmer gurudfebren burfte, auf bas Bett, aber trop ber Ermubung mar mein Schlaf boch nur mehr ein traumerisches Sinbruten, in bem ich alles vernahm, mas um mich vorging. Es war mir, ale murbe in bem Rebengimmer leife gefprochen und endlich unterschied ich beutlich eine mannliche Stimme, welche fagte: Run fo fcblafe benn mobl und balte bich fertig jur bestimmten Ctunde. Gine Thur murbe geöffnet und wieder geschloffen, und nun trat eine tiefe Stille ein, Die aber bald burch einige leife Afforde eines Fortepianos unterbrochen murbe. Du weißt, Ludwig! welch ein Bauber in ben Zonen ber Dufit liegt, wenn fie durch die ftille Racht hallen. Go mar es auch jest, ale fprache in jenen Afforben eine holde Beifterftimme ju mir; ich gab mich bem wohlthatigen Gindrud gang bin, und glaubte es murbe nun wohl etwas Bufammenhangendes, irgend eine Bhantafie, ober fonft ein mufitalifches Stud folgen, aber wie murbe mir, ale die berrliche gottliche Stimme eines Beibes in einer bergergreifenden Melodie die Borte fang:

Mio ben ricordati
s'avvien ch'io mora,
quanto quest' anima
fedel t'amò.
Lo se pur amano
le fredde ceneri
nel urna ancora
t'adorerò!

Wie soll ich es denn anfangen, Dir das nie gekannte, nie gesahnete Gefühl nur anzudeuten, welches die langen — bald anschwelzlenden — bald verhallenden Tone in mir aufregten. Wenn die ganz eigenthümliche, nie gehörte Melodie — ach es war ja die tiefe, wonnes volle Schwermuth der indrünstigsten Liebe selbst — wenn sie den Gesang in einfachen Melismen bald in die Höhe führte, daß die Tone wie helle Arpstallgloden erklangen, bald in die Tiefe hinabsenkte, daß er in den dumpfen Seufzern einer hoffnungslosen Klage zu ersterben schien, dann fühlte ich, wie ein unnennbares Entzüden mein Innersstes durchbebte, wie der Schmerz der unendlichen Sehnsucht meine Brust krampshaft zusammenzog, wie mein Athem stodte, wie mein Selbst unterging in namenloser, himmlischer Wollust. Ich wagte

nicht, mich zu regen, meine gange Geele, mein ganges Gemuth mar nur Dhr. Schon langft hatten die Tone geschwiegen, ale ein Thranenftrom endlich die Ueberspannung brach, die mich ju vernichten drobte. Der Schlaf mochte mich doch julest übermannt haben, benn als ich von bem gellenden Ton eines Posthorns gewedt auffuhr, ichien die helle Morgensonne in mein Zimmer, und ich murbe gewahr, daß ich nur im Traume bes hochften Blude, ber bochften Geligfeit, die für mich auf ber Erbe ju finden, theilhaftig worben. - Gin herrliches blubendes Madchen mar in mein Bimmer getreten; es mar die Gangerin und fie fprach ju mir mit gar lieblicher, bolbfeliger Stimme: "Go fonnteft Du mich bann wieder erfennen, lieber, lieber Ferdinand! aber ich wußte ja wohl, daß ich nur fingen durfte, um wieder gang in Dir ju leben; benn jeder Ton rubte ja in Deiner Bruft, und mußte in meinem Blid ertlingen." - Belches unnenns bare Entzuden durchströmte mich, ale ich nun fah, daß es die Beliebte meiner Seele war, die ich ichon von fruher Rindheit an im Bergen getragen, bie mir ein feindliches Befchid nur fo lange entriffen, und die ich Sochbegludter nun wieder gefunden. Aber meine inbrunftige Liebe erklang eben in jener Delodie ber tief flagenden Gehnfucht, und unfere Borte, unfere Blide murben zu herrlichen anschwellenden Tonen, die wie in einem Feuerstrom gusammenfloffen. - Run ich erwacht mar, mußte ich mirs eingestehen, daß durchaus teine Erinnerung aus früher Beit fich an bas holdfelige Traumbild knupfte ich hatte bas berrliche Madchen jum erften Male gefeben. por dem Saufe laut und heftig gesprochen - mechanisch raffte ich mich auf und eilte ans Genfter; ein altlicher, wohl gefleibeter Mann gantte mit ben Boftfnechten, die etwas an bem gierlichen Reisewagen gerbrochen. Endlich mar alles hergestellt, und nun rief der Mann berauf: Jest ift alles in Ordnung, wir wollen fort. 3ch murde gemabr, daß bicht neben mir ein Frauengimmer jum Fenfter berausgefeben, die nun ichnell gurudfuhr, fo daß ich, da fie einen giemlich tiefen Reifehut aufgesett hatte, das Beficht nicht erkennen tonnte. Mle fie aus der Sausthure trat, mandte fie fich um und fah gu mir berauf. — Ludwig! — es war die Gangerin! — es war das Traumbild - der Blid bes himmlischen Auges fiel auf mich, und es mar mir, ale trafe ber Strahl eines Rrpffalltone meine Bruft wie ein glübender Doldflich, daß ich den Schmerz phpfifch fühlte, daß alle

meine Fibern und Rerven erbebten und ich vor unnennbarer Bonne erftarrte. - Schnell mar fie im Bagen - ber Boftillon blies wie im jubelnden Sohn ein munteres Studden. Im Augenblid maren fie um die Stragenede verschwunden. Wie ein Traumender blieb ich im Genfter, die Rurlander traten ine Rimmer, mich ju einer verabredeten Luftfahrt binabaubolen - ich fprach tein Bort - man bielt mich für frant - wie hatte ich auch nur bas Minbefte bavon außern fonnen, was geschehen! 3ch unterließ es, mich nach den Fremden, Die neben mir gewohnt, im Saufe ju erfundigen, benn es mar, ale entweihe jedes Bort andrer Lippen, bas fich auf die Berrliche bezoge, bas garte Beheimniß meines Bergens. Getreulich wollte ich es fortan in mir tragen und nie mehr laffen von der, die nun die Emiggeliebte meiner Geele worden, follte ich fie auch nimmer wieder schauen. Du, mein Bergenofreund! ertennft mohl gang ben Buftand, in ben ich mich verjett fühlte; Du tabelft mich baber nicht, daß ich alles und jedes vernachläffigte, mir auch nur eine Gpur von der unbefannten Gelieb= ten zu verschaffen. Die luftige Gefellschaft ber Rurlander murde mir in meiner Stimmung hochft zuwider, ehe fie fiche verfaben, mar ich in einer Racht auf und bavon, und eilte nach B., meiner bamaligen Beftimmung ju folgen. Du weißt, daß ich ichon feit früher Beit giemlich gut zeichnete; in B. legte ich mich unter ber Unleitung geschickter Reifter auf das Miniaturmalen und brachte es in furger Beit fo meit. daß ich den einzigen mir vorgestedten 3med, nämlich das bochft abnliche Bild der Unbekannten murdig ju malen, erfullen fonnte. Beimlich, bei verschloffenen Thuren, malte ich bas Bilb. Rein menschliches Muge hat es jemale gefeben, benn ein anderes Bild gleicher Große, ließ ich faffen, und feste mit Mube bann felbft bas Bild ber Geliebten ein, das ich feit ber Beit auf bloger Bruft trug." -

"Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich heute von dem höchsten Moment meines Lebens gesprochen, und Du Ludwig! bist der Einzige, dem ich mein Geheimniß vertraut! — Aber auch heute ist eine fremde Macht feindselig in mein Inneres gedrungen! — Als ich zu dem Türken hintrat, fragte ich, der Geliebten meines Herzens denkend: Werde ich künftig noch einen Moment erleben, der dem gleicht, wo ich am glücklichsten war? Der Türke wollte, wie Du bemerkt haben wirst, durchaus nicht antworten; endlich, als ich nicht nachließ, sprach er: die Augen schauen in deine Brust, aber das spiegelblanke Gold,

das mir zugewendet, verwirrt meinen Blid — wende das Bild um! — habe ich denn Worte für das Gefühl, das mich durchbebte? — Dir wird meine innre Bewegung nicht entgangen seyn. Das Bild lag wirklich so auf meiner Brust, wie es der Türke angegeben; ich wandte es unbemerkt um, und wiederholte meine Frage, da sprach die Figur im dustern Ion: Unglücklicher! in dem Augenblick, wenn Du sie wiesder siehst, hast Du sie verloren!"

Eben wollte Ludwig es versuchen, ben Freund, ber in tiefes Rachbenten versunten war, mit troftenden Borten aufzurichten, als fie burch mehrere Befannte, die auf fie juschritten, unterbrochen murben.

Edon batte fich bas Berücht von der neuen mpfteriofen Antwort, Die ber meife Turte ertheilte, in ber Ctabt verbreitet, und man ericopfte fich in Bermuthungen, mas für eine ungludliche Prophezeis bung mohl ben vorurtheilofreien Ferdinand fo aufgeregt haben fonne; man beffurmte bie Freunde mit Fragen, und Ludwig murde genothigt, um feinen Freund aus bem Gedrange ju retten, ein abentheuerliches Beidichtden aufzutifden, bas befto mehr Gingang fand, je weiter es fich von der Bahrheit entfernte. Diefelbe Gefellichaft, in welcher Ferdinand angeregt murbe, ben munderbaren Turfen zu besuchen, pflegte fich wochentlich zu versammeln, und auch in ber nachsten Busammenfunft tam wieder ber Turte um fo mehr an bie Reibe, ale man fic immer noch bemuhte, recht viel von Ferdinand felbft über ein Abentheuer ju boren, das ibn in die duftre Stimmung verfest batte, welche er vergebene ju berbergen fuchte. Ludwig fühlte es nur gu lebhaft. wie fein Freund im Innerften erschüttert fenn mußte, ale er bas tief in der Bruft treu bemahrte Bebeimniß einer fantaftifchen Liebe von einer fremden grauenvollen Dacht durchschaut fab, und auch er mar eben fo gut wie Rerdinand fest überzeugt, daß bem bas Bebeimfte burchdringenden Blid jener Dacht auch wohl ber mpfteriofe Bufammenhang, vermoge beffen fich bas Bufunftige bem Begenwartigen ans reibt, offenbar fenn fonne. Ludwig mußte an den Gpruch bes Dras tele glauben, aber das feindfelige iconungelofe Berrathen bes bofen Berhangniffes, bas bem Freunde brobte, brachte ibn gegen bas verftedte Befen, das fich durch den Turfen vernehmen ließ, auf. Er bildete baber fandbaft gegen die gabireichen Bewuuderer bes Runftwerte Die Opposition, und behauptete, ale jemand bemerfte, in den natürlichen Bewegungen des Automate liege etwas gang besondere Impofantes,

woburch ber Gindrud der orafelmäßigen Antworten erhöht werde, ge= rade das Augenverdrehen und Ropfwenden bes ehrbaren Turfen habe für ihn mas unbeschreiblich Boffierliches gehabt, weshalb er auch durch ein Bonmot, das ihm entichlupft, ben Runftler und auch vielleicht bas unfichtbar mirtende Befen in üblen Sumor verfest, melden letteres auch durch eine Menge ichaaler, nichts bedeutender Antworten an ben Tag gelegt. 3ch muß gestehen, fuhr Ludwig fort, daß die Rigur gleich beim Gintreten mich lebhaft an einen überaus gierlichen funftlichen Ruffnader erinnerte, den mir einft, ale ich noch ein fleiner Rnabe mar, ein Better jum Beihnachten verehrte. Der fleine Mann hatte ein überaus ernfthaft tomisches Beficht und verbrebte jedesmal mittelft einer innern Borrichtung die großen aus bem Ropfe berausstebenben Augen, wenn er eine barte Rug fnadte, mas benn fo etwas poffierlich Lebendiges in die gange Figur brachte, daß ich ftundenlang bamit fpielen tonnte, und ber 3merg mir unter ben Sanden jum mabren Alraunchen murbe. Alle noch fo volltommne Marionetten maren mir nachher fteif und leblos gegen meinen berrlichen Ruffnader. Bon ben bochft wunderbaren Automaten im Danziger Arfenal mar mir gar viel ergablt worden, und vorzuglich beshalb unterließ ich nicht hineingugeben, ale ich mich gerade por einigen Jahren in Dangig befand. Bald nachdem ich in ben Saal getreten, fcbritt ein altbeuticher Golbat ted auf mich los und feuerte feine Buchfe ab, bag es burch bie weiten Gewolbe recht berb knallte - noch mehrere Spielereien ber Art, die ich in der That wieder vergeffen, überrafchten bin und wieder, aber endlich führte man mich in ben Saal, in welchem ber Gott bes Rrieges, ber furchtbare Mavors, fich mit feiner gangen Sofhaltung befand. - Mars felbft faß in ziemlich grotester Rleidung auf einem mit Baffen aller Art geschmudten Thron, von Trabanten und Rriegern umgeben. Go balb wir vor ben Thron getreten, fingen ein Baar Trommelichlager an, auf ihren Trommeln zu wirbeln, und Bfeifer bliefen bagu gang erichredlich, bag man fich vor bem tatophonischen Betofe batte die Ohren guhalten mogen. 3ch bemerfte, daß ber Gott bes Rrieges eine burchaus ichlechte, feiner Dajeftat unwürdige Rapelle babe, und man gab mir recht. - Endlich borte bas Trommeln und Bfeifen auf - ba fingen an die Trabanten die Ropfe ju dreben und mit den Sellebarden ju ftampfen, bis ber Gott des Rrieges, nachdem er auch mehrmale die Augen verdreht, von feinem Git auffprang und

fed auf uns zuschreiten zu wollen schien. Bald aber warf er sich wieser in seinen Thron, und es wurde noch etwas getrommelt und gespsissen, bis alles wieder in die alte hölzerne Ruhe zurücksehrte. Als ich denn nun alle diese Automate geschaut, sagte ich im Herausgeben zu mir selbst: Mein Außknacker war mir doch lieber, und jetzt, meine herren! nachdem ich den weisen Türken geschaut, sage ich abermals: mein Außknacker war mir doch lieber! — Man lachte sehr, meinte aber einstimmig, daß Ludwigs Ansicht von der Sache mehr lustig sey als wahr, denn abgesehen von dem seltenen Geist, der doch mehrenstheils in den Antworten des Automats liege, sey doch auch die durchsaus nicht zu entdeckende Berbindung des verborgenen Wesens mit dem Türken, das nicht allein durch ihn rede, sondern auch seine von den Fragen motivirte Bewegungen veranlassen müßte, höchst wunderbar und in jedem Fall ein Meisterwerk der Mechanik und Akustik.

Dies mußte nun wohl felbft Ludwig eingestehen, und man pries allgemein ben fremden Runftler. Da fand ein altlicher Mann, ber in der Regel wenig fprach, und fich auch diefes Dal noch gar nicht ine Gefprach gemifcht hatte, vom Stuhl auf, wie er zu thun pflegte, wenn er auch endlich ein Baar Borte, die aber jedes Dal gang gur Sache gehörten, anbringen wollte, und fing nach feiner höflichen Beife an: "Bollen Gie gutigft erlauben - ich bitte gehorfamft, meine Berren! - Gie ruhmen mit Recht das feltene Runftwert, das nun icon fo lange une angugieben weiß; mit Unrecht nennen Gie aber ben ordinaren Mann, der es zeigt, den Runftler, da er an allem dem, was in der That an dem Bert vortrefflich ift, gar feinen Untheil bat, felbiges vielmehr von einem in allen Runften ber Urt gar tief erfahrnen Mann berrührt, ber fich ftete und fcon feit vielen Jahren in unfern Mauern befindet, und den wir alle fennen und hochlich verehren." Man gerieth in Erstaunen, man fturmte mit Fragen auf ben Alten ein, der alfo fortfubr; "Ich meine niemanden andere, ale ben Brofeffor &. - Der Turke war icon zwei Tage bier, ohne daß jemand fonderlich Roti; von ihm genommen hatte, der Profeffor E. dagegen unterließ nicht, bald bingugeben, ba ihn alles, mas nur Mutomat beißt, auf das bochfte intereffirt. Raum hatte er aber von dem Türfen ein Baar Antworten erhalten, ale er ben Runftler bei Geite jog, und ihm einige Borte ine Dhr fagte. Diefer erblagte und verichloß bas Bimmer, ale es von den wenigen Reugierigen, die fich

eingefunden, verlaffen mar; die Unichlagzettel verichwanden von ben Strafeneden und man borte nichts mehr von bem weifen Turfen, bis nach vierzehn Tagen eine neue Unfundigung erschien, und man ben Turfen mit bem neuen iconen Saupte und die gange Ginrichtung, jo wie fie jest ale ein unauflösliches Rathfel befteht, wieber fand. Seit der Beit find auch die Antworten fo geiftreich und bedeutungsvoll. Dag aber bies alles das Bert bes Professor &. ift, unterliegt gar teinem Zweifel, ba ber Runfiler in ber Zwischenzeit, ale er fein Automat nicht zeigte, täglich bei ihm mar, und auch, wie man gewiß weiß, der Professor mehrere Tage hintereinander fich in dem Zimmer bes Sotele befand, wo die Figur aufgeftellt und noch jest ftebt. Ihnen wird übrigens, meine Berren! doch bekannt fenn, daß der Profeffor felbft fich in dem Befit ber berrlichften, vorzuglich aber mufikalifcher Automate befindet, daß er feit langer Beit mit dem Sofrath B-, mit dem er ununterbrochen über allerlei mechanische und auch mohl magifche Runfte forrespondirt, barin wetteifert, und daß es nur an ibm liegt, die Belt in das hochfte Erftaunen ju feben? Aber er arbeitet und ichafft im Berborgenen, wiewohl er jedem, der mabre Luft und mahres Belieben baran findet, feine feltenen Runftwerfe gar gern zeigt."

Man wußte zwar, daß der Professor X., dessen Hauptwissenschaft Physik und Chemie waren, nächstdem sich auch gern mit mechanischen Kunstwerken beschäftigte, kein einziger von der Gesellschaft hatte aber seinen Einfluß auf den weisen Türken geahnet, und nur von Hörenstagen kannte man das Kunstkabinet, von dem der Alte gesprochen. Ferdinand und Ludwig fühlten sich durch des Alten Bericht über den Professor X. und über sein Einwirken auf das fremde Automat gar seltsam angeregt.

"Ich kann Dir's nicht verhehlen," — sagte Ferdinand, "mir dams mert eine Hoffnung auf, vielleicht die Spur des Geheimnisses zu fins den, das mich jett so grauenvoll befängt, wenn ich dem Professor X. näher trete. Ja es ist möglich, daß die Ahnung des wunderbaren Zusammenhanges, in dem der Türke, oder vielmehr die versteckte Persson, die ihn zum Organ ihrer Orakelsprüche braucht, mit meinem Ich steht, mich vielleicht tröstet, und den Eindruck jener für mich schreckslichen Worte entkräftet. Ich bin entschlossen, unter dem Borwande, seine Automate zu sehen, die nähere Bekanntschaft des mysteriösen

Mannes zu machen, und ba feine Runftwerke, wie wir borten, mufikalisch find, wird es für Dich nicht ohne Interesse seyn, mich zu begleiten." --

"Als wenn," erwiederte Ludwig, "es nicht für mich genug ware, daß ich in Deiner Angelegenheit Dir beistehen soll mit Rath und That! Daß mir aber eben heute, als der Alte von der Einwirkung des Professors E. auf die Maschine sprach, ganz besondere Ideen durch den Kopf gegangen sind, kann ich nicht läugnen, wiewohl es möglich ist, daß ich das auf entlegenem Bege suche, was vielleicht uns ganz nahe liegt. — Ist es nämlich, um eben die Auflösung des Räthsels ganz nahe zu suchen, nicht denkbar, daß die unsichtbare Person wußte, daß Du ein Bild auf der Brust trägst, und konnte nicht eine glückliche Rombination sie gerade wenigstens das scheinbar Richtige treffen lassen? Bielleicht rächte sie durch die unglückliche Beissaung sich an uns des Muthwillens wegen, in dem wir die Beisheit des Türken höhnten."

"Reine menschliche Seele," erwiederte Ferdinand, "hat, wie ich Dir schon vorhin sagte, das Bildniß gesehen, niemandem habe ich jemals jenen auf mein ganzes Leben einwirkenden Borfall erzählt — auf g wöhnliche Beise kann der Turke unmöglich von dem Allen unsterrichtet worden seyn! — vielleicht nähert sich das, was Du auf entslegenem Bege suchst, weit mehr der Bahrheit!"

"Go meine ich benn nun," fagte Ludwig: "daß unfer Automat, fo febr ich beute auch bas Gegentheil ju behaupten fcbien, wirflich ju ben mertwurdigften Ericheinungen gebort, die man jemale fab, und Alles beweifet, daß bem, ber ale Dirigent über bem gangen Runftwerte fchwebt, tiefere Renntniffe ju Gebote fteben, ale bie mobl glaus ben, welche nur fo etwas leichtfinnig begaffen, und fich über bas Bunberbare nur munbern. Die Figur ift nichts weiter als die Form ber Mittheilung, aber es ift nicht ju laugnen, daß biefe Form gefchidt gemablt ift, ba bas gange Ansehen und auch die Bewegungen bes Automate bagu geeignet find, die Aufmertfamteit ju Bunften bes Bebeimniffes ju feffeln, und vorzüglich ben Fragenden auf gemiffe Beife nach dem 3med des antwortenden Wefens ju fpannen. In ber Rigur fann fein menichliches Befen fteden, bas ift fo gut ale erwiesen, baß wir baber die Untworten aus dem Munde des Turfen gu empfangen glauben, beruht ficherlich auf einer afuftischen Tauschung: wie bies bewertstelligt ift, wie die Berfon, welche antwortet, in den Stand gefest wird, die Fragenden zu feben, zu vernehmen und fich ihnen wieber verftandlich ju machen, ift und bleibt mir freilich ein Rathfel; allein es fest nur gute atuftifche und mechanische Renntniffe und eis nen vorzüglichen Scharffinn ober auch vielleicht beffer gefagt eine tons fequente Echlaubeit des Runftlere voraus, ber tein Mittel unbeachtet ließ, und ju taufchen, und ich muß gesteben, daß mich die Auflofung Diefes Bebeimniffes weniger intereffirt, ale es von bem nur allein hochft mertwürdigen Umftande überwogen wird, daß ber Turte oft bie Seele des Fragenden ju burchichauen, ja, wie Du icon, noch ebe es Dir felbft bewiesen murde, bemertteft, in die tieffte Tiefe bes Gemuthe ju bringen icheint. Wie wenn es bem antwortenden Befen möglich mare, fich durch und unbefannte Mittel einen pfpchischen Ginflug auf une gu verschaffen, ja fich mit une in einen folden geiftigen Rapport ju feben, bag es unfere Bemuthoftimmung, ja unfer ganges inneres Befen in fich auffaßt, und fo, wenn auch nicht bas in une whende Gebeimniß deutlich ausspricht, doch wie in einer Ertafe, die eben der Rapport mit dem fremden geiftigen Bringip erzeugte, die Undeutungen alles beffen, mas in unferer eigenen Bruft rubt, wie es bell erleuchtet bem Muge bes Beiftes offenbar wird, bervorruft. Es ift bie piphifche Macht, die die Saiten in unferm Innern, welche fonft nur burcheinander rauschten, anschlägt, daß fie vibriren und ertonen, und wir den reinen Accord deutlich vernehmen; fo find wir aber es felbft, die wir une die Antworten ertheilen, indem wir die innere Stimme burch ein fremdes geiftiges Pringip gewedt außer und verftandlicher vernebmen und verworrene Ubndungen, in Form und Beife des Gedankens feft gebannt, nun ju beutlichen Spruchen merben; fo wie une oft im Traum eine fremde Stimme über Dinge belehrt, die wir gar nicht mußten, oder über die wir wenigstens in Zweifel maren, unerachtet die Stimme, welche und frembes Biffen juguführen icheint, boch nur aus unferm eignen Innern tommt und fich in verftandlichen Borten ausfpricht. - Daß ber Turte, worunter ich naturlich jenes verftedte geis Rige Befen verftebe, febr felten nothig haben wird, fich mit dem Fragenben in jenen psychischen Rapport ju fegen, verfteht fich mohl von felbft. Sundert Fragende merben eben fo oberflächlich abgefertigt, als es ihre Individualität verdient, und oft genügt ein wigiger Ginfall, bem der natürliche Scharffinn ober die geiftige Lebendigfeit bes antwortenden Befens die treffende Spite giebt, wo von irgend einer Tiefe. in der die Frage aufzusassen ist, nicht die Rede seyn kann. Irgend eine exaltirte Gemüthöstimmung des Fragenden wird den Türken aus genblicklich auf ganz andere Weise ansprechen und dann wendet er die Mittel an, die es ihm möglich machen, den psychischen Rapport hervorzubringen, der ihm die Macht giebt, aus dem tiessten Innern des Fragenden selbst zu antworten. Die Weigerung des Türken, auf solche ties gestellte Fragen gleich zu antworten, ist vielleicht nur der Aufschub, den er sich gönnt, um für die Anwendung jener geheimnissvollen Mittel Momente zu gewinnen. Dies ist meine innige Herzenssmeinung, und Du siehst, daß mir das Kunstwerk nicht so verächtlich ist, als ich es Euch heute glauben machen wollte — vielleicht nehme ich die Sache zu ernst! — Doch mochte ich Dir nichts verhehlen, wiewohl ich einsehe, daß wenn Du in meine Idee eingehst, ich Dir gerade nichts zur innern Beruhigung gesagt habe!"

"Du irrst, mein geliebter Freund," erwiederte Ferdinand: "gesade, daß Deine Ideen ganz mit dem übereinstimmen, was mir gleich dunkel vor der Seele lag, beruhigt mich auf eine wunderbare Weise; ich habe es mit mir selbst allein zu thun, mein liebes Geheimnis blieb unentweiht, denn mein Freund wird es treulich bewahren, wie ein anvertrautes heiligthum. Doch muß ich jest noch eines ganz besonderen Umstandes erwähnen, dessen ich bisher noch nicht gedachte. Als der Türke die verhängnißvollen Worte sprach, war es mir, als hörte ich die tiefklagende Melodie: Mio ben ricordati s'avvien ch'io mora in einzeln abgebrochenen Lauten — und dann war es wieder als schwebe nur ein langgehaltener Ton der göttlichen Stimme, die ich in jener Nacht hörte, an mir vorüber."

"So mag ich es Dir auch nicht verschweigen," sagte Ludwig: "baß ich, als Du gerade die leise Antwort erhieltest, zufällig die Sand auf das Geländer, welches das Kunstwerk umschließt, gelegt hatte; es dröhnte fühlbar in meiner Hand und auch mir war es als gleite ein musikalischer Ton, Gesang kann ich es nicht nennen, durchs Zimmer. Ich achtete nicht sonderlich darauf, weil, wie Du weißt, immer meine ganze Phantasie von Musik erfüllt ist, und ich deshalb schon auf die wunderlichste Beise getäuscht worden bin; nicht wenig erstaunte ich aber im Innern als ich den mysteriösen Zusammenhang jenes tiefklagenden Tons mit der verhängnisvollen Begebenheit in D., die Deine Frage an den Türken veranlaßte, ersuhr."

Ferdinand hielt es nur für einen Beweis des psychischen Rapports mit seinem geliebten Freunde, daß auch die ser den Ton gehört
hatte, und als sie noch tiefer eingingen in die Geheimnisse der psychischen Beziehungen verwandter geistiger Prinzipe, als immer lebendiger wunderbare Resultate sich erzeugten, da war es ihm endlich,
als sey die schwere Last, die seit jenem Augenblick, als er die Antwort
erhalten, seine Brust gedrückt, ihm wieder entnommen; er fühlte sich
ermuthigt, jedem Berhängniß ked entgegen zu treten. Kann ich sie
denn verlieren, sagte er: sie, die ewig in meinem Innern waltet, und
so eine intensive Existenz behauptet, die nur mit meinem Senn
untergeht?

Boller Hoffnung, über manche jener Bermuthungen, die für beide die größte innere Wahrheit hatten, näheren Aufschluß zu erhalten, gingen fie zum Professor X. Sie fanden an ihm einen hochbejahrten, altfränkisch gekleideten Mann muntern Ansehens, dessen kleine graue Augen unangenehm stechend blickten, und um dessen Mund ein sarskaftisches Lächeln schwebte, das eben nicht anzog.

Ale fie ben Bunich außerten, feine Automate gu feben, fagte er: Gi! find Gie boch auch wohl Liebhaber von den mechanischen Runftwerken, vielleicht felbft Runftdilettanten? Run Gie finden bei mir mas fie in gang Guropa, ja in ber gangen befannten Belt vergebens fuchen. Des Profeffore Stimme batte etwas bochft widriges, es war ein hober freischender diffonirender Tenor, der gerade ju ber martifchreierischen Urt pagte, womit er feine Runftwerte anfundigte. Er holte mit vielem Beraufch die Schluffel und öffnete den gefchmadvoll, ja prachtig vergierten Caal, in welchem die Runftwerke fich befanden. In der Ditte fand auf einer Erhöhung ein großer Flügel, neben bemfelben rechte eine lebenegroße mannliche Figur mit einer Flote in ber Sand, links faß eine weibliche Figur por einem Clavier= abnlichen Inftrument, binter berfelben zwei Rnaben mit einer großen Trommel und einem Triangel. 3m Sintergrunde erblidten die Freunde bas ihnen icon befannte Orcheftrion und ringe an ben Banben umber mehrere Spieluhren. Der Brofeffor ging nur flüchtig an bem Orcheftrion und den Spieluhren vorüber, und berührte faum merflich Die Automate: bann feste er fich aber an ben Flügel und fing pianiffimo ein marichmäßiges Andante an; bei ber Reprife feste ber Alotenblafer die Flote an den Mund und fpielte das Thema, nun pautte der Rnabe richtig im Tatte gang leife auf ber Trommel, indem der andere einen Triangel faum borbar berührte. Bald barauf fiel bas Frauengimmer mit vollgriffigen Accorden ein, indem fie burch das Riederdruden ber Taften einen barmonifaabnlichen Ion bervorbrachte! Aber nun murbe es immer reger und lebenbiger im gangen Saal, die Spieluhren fielen nach einander mit der größten rhythmischen Benauigfeit ein, ber Rnabe fcblug immer ftarfer feine Trommel, ber Triangel gellte burch bas Bimmer und julett trompetete und paufte das Orcheftrion im Fortiffimo baju, daß alles gitterte und bebte, bis ber Profeffor mit feinen Dafchinen auf einen Schlag im Schlug-Accord endete. Die Freunde gollten bem Profeffor ben Beifall, ben jein ichlau und gufrieden lachelnder Blid ju begehren ichien; er mar im Begriff noch mehr mufitalifche Produttionen ber Art porgubereiten, indem er fich ben Automaten naberte, aber die Freunde, ale batten fie fich borber bagu verabrebet, schütten einstimmig ein bringenbes Beichaft vor, das ihnen nicht erlaube langer ju verweilen und verliegen ben Dechaniter und feine Dafchinen. Run, mar bas nicht Alles überaus funftlich und icon? frug Ferdinand, aber Ludwig brach los wie im lange verhaltenen Born: Gi, dag den verdammten Profeffor ber - ei, wie find wir doch fo bitter getäuscht worden! wo find die Aufschluffe, nach benen wir trachteten, wie blieb es mit ber lehrreichen Unterhaltung, in der une der weise Profeffor erleuchten follte, wie die Lehrlinge ju Gais? Dafür, fagte Ferdinand, haben wir aber in der That mertwürdige mechanische Runftwerte gefeben; auch in mufitalifcher Sinficht! Der Glotenblafer ift offenbar die berubmte Baucanfoniche Dafchine, und berfelbe Dechanismus rudfichtlich der Fingerbewegung auch bei der weiblichen Figur angewendet, Die auf ihrem Inftrumente recht mobilautende Tone bervorbringt: Die Berbindung der Maschinen ift munderbar. Das alles ift es eben, fiel Ludwig ein, mas mich gang toll machte! ich bin von all ber Dafchinen-Mufit, mogu ich auch des Profesfore Spiel auf dem Flügel rechne, ordentlich durchgewalft und durchgefnetet, daß ich es in allen Gliedern fühle und lange nicht verwinden werde.

Schon die Berbindung des Menschen mit todten das Menschliche in Bildung und Bewegung nachäffenden Figuren zu gleichem Thun und Treiben hat für mich etwas drückendes, unheimliches, ja entsepliches. Ich kann mir es denken, daß es möglich sehn mußte, Figuren vermöge eines im Innern verborgenen Getriebes gar künstlich und behende tanzen zu lassen, auch müßten diese mit Menschen gemeinsschaftlich einen Tanz aufführen und sich in allerlei Touren wenden und drehen, so daß der lebendige Tänzer die todte hölzerne Tänzerin faßte und sich mit ihr schwenkte, würdest Du den Anblick ohne innertes Grauen eine Minute lang ertragen? Aber vollends die Maschinensmusik ist für mich etwas heilloses und gräuliches, und eine gute Strumpsmaschine übertrifft nach meiner Meinung an wahrem Werth himmelweit die vollkommenste prächtigste Spieluhr.

Ift es benn nur allein ber aus bem Munbe ftromenbe Sauch, ber bem Blasinftrumente, find es nur allein die gelenkigen gefchmeibigen Finger, die bem Gaiteninftrumente Tone entloden, welche und mit machtigem Bauber ergreifen, ja in une Die unbefannten unausfprechlichen Befühle erregen, welche mit nichts Irdifchem bienieben verwandt, die Uhndungen eines fernen Beifterreiche und unfere hohern Genns in bemfelben bervorrufen? Ift es nicht vielmehr bas Gemuth, welches fich nur jener phyfifchen Organe bedient, um bas, mas in feiner tiefften Tiefe erflungen, in bas rege Leben ju bringen, bag es andern vernehmbar ertont und die gleichen Unflange im Innern erwedt, welche bann im barmonischen Wiederhall dem Beift bas munbervolle Reich ericbließen, aus bem jene Tone wie entgundende Strab-Ien bervordrangen? Durch Bentile, Springfedern, Bebel, Balgen und was noch alles ju bem mechanischen Apparat gehören mag, mufitalifch mirten ju wollen, ift ber unfinnige Berfuch, die Mittel allein bas vollbringen ju laffen, mas fie nur burch die innere Rraft bes Bemuthe telebt und von berfelben in ibrer geringften Bemegung geregelt ausführen fonnen. Der größte Borwurf, ben man dem Dlufiter macht, ift, daß er ohne Ausbrud fpiele, da er badurch eben dem eigent= lichen Befen der Dufit ichadet, oder vielmehr in der Dufit die Dufit vernichtet, und boch wird ber geifts und empfindungelofefte Spieler noch immer mehr leiften ale bie volltommenfte Dafchine, ba es nicht bentbar ift, bag nicht irgend einmal eine augenblidliche Unregung aus bem Innern auf fein Spiel mirten follte, welches naturlichermeife bei ber Dafchine nie ber Rall feyn tann.

Das Streben der Mechanifer, immer mehr und mehr die menfche lichen Organe jum hervorbringen musikalischer Tone nachzuahmen, oder durch mechanische Mittel zu erseben, ift mir der erklarte Rrieg gegen das geistige Prinzip, dessen Macht nur noch glänzender siegt, je mehr scheinbare Kräfte ihm entgegengesett werden; eben darum ist mir gerade die nach mechanischen Begriffen vollkommenste Maschine der Art eben die verächtlichste, und eine einfache Drehorgel, die im Mechanischen nur das Mechanische bezweckt, immer noch lieber als der Baucansonsche Flötenbläser und die harmonikaspielerin.

3ch muß dir gang beiftimmen, fagte Ferdinand: benn du haft nur in Borten deutlich ausgesprochen, mas ich langft und vorzüglich heute bei dem Brofeffor im Innern lebhaft gefühlt. Dhne fo gang in der Mufit ju leben und ju weben, wie Du und ohne baber für alle Mifgriffe fogar empfindlich ju fenn, ift mir doch bas Dobte, Starre ber Maschinenmufit von je ber zuwider gemefen und ich er= innere mich noch, daß ichon ale Rind in bem Saufe meines Batere mir eine große Sarfenubr, welche ftundlich ibr Studchen abfpielte, ein recht qualendes Digbehagen erregte. Es ift Chabe, bag recht geschickte Mechanifer ihre Runft biefer widrigen Spielerei, und nicht vielmehr ber Bervolltommnung ber mufitalifchen Inftrumente gumenben. Das ift mabr, erwiederte Ludwig: vorzuglich rudfichtlich ber Tafteninftrumente mare noch manches zu thun, benn gerade biefe öffnen bem geschickten Dechanifer ein weites Geld, und wirklich ift es ju bewundern, wie weit g. B. ber Flügel, in feiner Struftur, Die auf Ton und Behandlungsart ben entschiedenften Ginfluß bat, vorgerudt ift.

Sollte es aber nicht die höhere musikalische Mechanik seyn, welche die eigenthümlichsten Laute der Natur belauscht, welche die in den heterogensten Körpern wohnenden Töne erforscht und welche dann diese geheimnisvolle Musik in irgend ein Organon sest zu bannen strebt, das sich dem Willen des Menschen fügt und in seiner Berührung ersklingt. Alle Bersuche, aus metallenen, gläsernen Cylindern, Glassäsden, Glas, ja Marmorstreisen Töne zu ziehen oder Saiten auf ganz andere als die gewöhnliche Weise vibriren und ertönen zu lassen, scheinen mir daher im höchsten Grade beachtenswerth, und dem weistern Borschreiten dieses Bestrebens in die tiesen akustischen Geheimsnisse, wie sie überall in der Natur verborgen, zu dringen, steht es nur im Wege, daß jeder mangelhafte Bersuch gleich der Ostentation oder des Geldgewinns wegen, als eine neue schon zur Bollkommens beit gediehene Ersindung angepriesen und vorgezeigt wird. Hierin liegt es, daß in kurzer Zeit so viele neue Instrumente zum Theil

unter seltsamen oder prunkenden Ramen entstanden und eben so schnell wieder verschwunden und in Bergessenheit gerathen sind. Deine höhere musikalische Mechanik, sagte Ferdinand, ist allerdings sehr interessant, wiewohl ich mir eigentlich nicht die Spipe oder das Ziel jener Bestrebungen denken kann.

Dies ist kein anderes, erwiederte Ludwig, als die Auffindung des vollkommensten Tons; ich halte aber den musikalischen Ton für desto vollkommen, je näher er den geheimnisvollen Lauten der Natur verwandt ist, die noch nicht ganz von der Erde gewichen. Mag es seyn, sagte Ferdinand, daß ich nicht so wie du in diese Geheimnisse eingedrungen, aber ich gestehe, daß ich dich nicht ganz sasse. Laß mich es wenigstens andeuten, fuhr Ludwig fort, wie mir das Alles so in Sinn und Gedanken liegt.

In jener Urzeit des menschlichen Geschlechts, als es, um mich gang ber Borte eines geiftreichen Schriftftellere zu bedienen (Schubert in den Anfichten von der Nachtseite der Naturmiffenschaft) in der erften beiligen Sarmonie mit ber Ratur lebte, erfüllt von bem gottlichen Inftintt ber Beiffagung und Dichttunft, ale ber Beift bes Menfchen nicht die Ratur, fondern diefe den Beift bes Menfchen erfaßte, und bie Mutter bas munderbare Befen, bas fie geboren, noch aus ber Tiefe ihres Dafeine nabrte, ba umfing fie ben Menichen wie im Beben einer emigen Begeifterung mit beiliger Mufit, und mundervolle Laute verfundeten die Beheimniffe ihres emigen Treibens. Ein Nachball aus der geheimnifvollen Tiefe Diefer Urzeit ift die berrliche Sage von ber Spharenmufit, welche mich ichon ale Rnabe, ale ich in Scipio's Traum jum erften Dal bavon las, mit inbrunftiger Andacht erfüllte, fo daß ich oft in ftillen mondhellen Rachten lauschte, ob nicht im Säufeln des Windes jene wunderbaren Tone erklingen wurden. Aber noch find jene vernehmlichen Laute ber Ratur, wie ich ichon borbin fagte, nicht von der Erde gewichen, denn nichts andere ift jene Luftmufit oder Teufeloftimme auf Ceplon, beren eben jener Schriftfteller erwähnt, und die eine fo tiefe Birtung auf bas menfchliche Gemuth außert, daß felbit die rubigften Beobachter fich eines tiefen Entfetens, eines gerichneidenden Mitleids mit jenen ben menschlichen Sammer fo entfetlich nachahmenden naturtonen nicht erwehren fonnen. Sa ich habe felbft in früherer Beit eine gang abnliche Raturerscheinung, und zwar in ber Rabe bes Rurifchen Safe in Oftpreugen erlebt. Ge

war im tiefen herbst, als ich mich einige Zeit auf einem bort gelesgenen Landgute aushielt, und in stillen Rächten bei mäßigem Binde deutlich lang gehaltene Tone horte, die bald gleich einer tiefen gesdämpsten Orgelpseise, bald gleich einer vibrirenden dumpfen Glocke erflangen. Oft konnte ich genau das tiefe F mit der anschlagenden Quinte C unterscheiden, oft erklang sogar die kleine Terz Es, so daß der schneidende Septimen-Aktord in den Tonen der tiefsten Klage meine Brust mit einer das Innerste durchdringenden Wehmuth, sa mit Entseten erfüllte.

In dem unvermerften Entfteben, Unichwellen und Berichweben jener Raturlaute liegt etwas, bas unfer Bemuth unwiderfichlich ergreift, und bas Inftrument, bem dies ju Bebote fteht, wird in eben bem Grade auf une mirten muffen; mir icheint baber, daß die barmonita rudfichtlich bes Tone fich gewiß jener Bolltommenbeit, die ihren Dagftab in ber Birfung auf unfer Bemuth findet, am mehrften nabert, und es ift eben icon, daß gerade biefes Inftrument, welches jene Raturlaute fo gludlich nachahmt und auf unfer Inneres in ben tiefften Begiehungen fo munderbar mirft, fich bem Leichtfinn und ber Schaalen Oftentation burchaus nicht hingiebt, fondern nur in ber beiligen Ginfachheit ihr eigenthumliches Befen behauptet. Recht viel in diefer hinficht mird auch gewiß das neuerfundene fogenannte barmonichord leiften, welches fatt ber Gloden, mittelft einer geheimen Diechanit, die durch den Drud der Taften und den Umichwung einer Balge in Bewegung gefest wird, Gaiten vibriren und ertonen lagt. Der Epieler bat bas Entfteben, Unfcwellen, Berfcweben bes Tons beinahe noch mehr in ber Bewalt, ale bei ber Barmonita, und nur ben wie aus einer andern Belt herabgefommenen Ton Diefes Inftrumente hat bas harmonichord noch nicht im mindeften erreicht. habe dies Inftrument gebort, fagte Ferdinand, und muß gefteben, daß fein Ton recht in mein Inneres gedrungen, wiewohl es, nach meiner Ginficht, von bem Runftler felbft nicht eben vortheilhaft behandelt murbe. Uebrigene faffe ich bich gang, wiewohl mir die enge Begiebung jener Raturlaute, von benen bu fprichft, mit ber Dufit, die wir durch Inftrumente bervorbringen, noch nicht beutlich einleuche tet. Rann benn, erwiederte Ludwig, Die Dufit, Die in unferm Innern mobnt, eine andere fenn ale bie, welche in ber Ratur wie ein tiefes, nur dem bobern Ginn erforschliches Bebeimnig verborgen, und die durch das Organ der Instrumente nur wie im Zwange eines mächtigen Zaubers, dessen wir herr worden, ertönt? Aber im reinpsychischen Wirken des Geistes, im Traume ist der Bann gelöst, und wir hören selbst im Konzert bekannter Instrumente jene Naturlaute, wie sie wunderbar, in der Luft erzeugt, auf uns niederschweben, anschwellen und verhallen. Ich denke an die Aeolsharse, unterbrach Ferdinand den Freund; was hältst du von dieser sinnigen Ersindung? Die Bersuche, erwiederte Ludwig, der Natur Töne zu entlocken, sind allerdings herrlich und höchst beachtenswerth, nur scheint es mir, daß man ihr bis jest nur ein kleinliches Spielzeug darbot, das sie mehrentheils wie in gerechtem Unmuthe zerbrach. Biel größer in der Idee, als alle die Aeolsharsen, die nur als musikalische Ableiter der Zugluft zum kindischen Spielzwerk geworden, ist die Wetterharse, von der ich einmal gelesen. Dicke in beträchtlicher Weite im Freien ausgespannte Drähte wurden von der Luft in Bibration gesett, und ertönten in mächtigem Klange.

Ueberhaupt bleibt hier dem finnigen, von höherem Geifte beseelten Physiker und Mechaniker noch ein weites Feld offen, und ich glaube, daß bei dem Schwunge, den die Naturwissenschaft erhalten, auch tiesferes Forschen in das heilige Geheimniß der Natur eindringen, und manches, was nur noch geahnet, in das rege Leben sichtlich und versnehmbar bringen wird.

Plöglich wehte ein feltfamer Rlang durch bie Luft, ber im ftartern Unschwellen bem Ion einer Sarmonita abnlich murbe. Die Freunde blieben von innerm Schauer ergriffen, wie an ben Boben feftgebannt, fteben; ba murbe ber Ton jur tiefflagenden Melodie einer weiblichen Stimme. Ferdinand ergriff bes Freundes Sand und brudte fie frampfhaft an feine Bruft, aber leife und bebend fprach Ludwig: Mio ben ricordati s'avvien ch'io mora. Sie befanden fich außerbalb ber Stadt, por bem Gingange eines mit boben Beden und Baumen umichloffenen Gartens; bicht bor ihnen hatte unbemertt ein fleines niedliches Madchen, im Grafe figend, gefpielt, bas fprang nun fonell auf und fprach: "Uch wie fcon fingt Schwefterchen wieber, ich muß ihr nur eine Blume bringen, benn ich weiß ichon, wenn fie bie bunten Relten fieht, bann fingt fie noch iconer und langer." Und bamit bupfte fie, einen großen Blumenftraug in ber Sand, in ben Barten, beffen Thure offen fteben blieb, fo bag die Freunde bineinschauen konnten. Aber welch ein Erstaunen, ja welch ein inneres

Graufen burchbrang fie, ale fie ben Profeffor E. erblidten, ber mitten im Barten unter einer hoben Eiche ftand. Statt bes gurudichredenben ironischen Lachelne, mit bem er die Freunde in feinem Saufe empfing, rubte ein tiefer melancholischer Ernft auf feinem Beficht, und fein himmelmarte gerichteter Blid ichien wie in feliger Berflarung bas geahnete Jenfeite ju ichauen, mas binter ben Bolten verborgen, und von dem die munderbaren Rlange Runde gaben, welche wie ein Sauch bes Bindes durch die Luft bebten. Er fcbritt langfam und abgemeffen ben Mittelgang auf und nieder, aber in feiner Bewegung wurde alles um ihn ber rege und lebendig, und überall flimmerten froftallne Rlange aus ben duntlen Buichen und Baumen empor und ftromten vereinigt im wundervollen Rongert wie Feuerflammen burch Die Luft ine Innerfte bes Gemuthe einbringend, und es gur bochften Bonne himmlischer Ahnbungen entgundend. Die Dammerung mar eingebrochen, ber Profeffor verschwand in ben Seden, und bie Tone erftarben im Pianiffimo. Endlich gingen bie Freunde im tiefen Schweigen nach ber Stadt gurud; aber ale Ludwig fich nun von bem Freunde trennen wollte, ba brudte ibn Ferdinand feft an fic und fprach: Gen mir treu! - fen mir treu! - ach ich fuble es ja, daß eine frembe Macht in mein Inneres gebrungen, und alle die im Berborgenen liegenden Saiten ergriffen bat, die nun nach ihrer Billführ erklingen muffen, und follte ich darüber ju Grunde geben! -

War denn nicht die gehässige Fronie, womit uns der Professor in seinem Hause empfing, nur der Ausdruck des seindlichen Prinzips, und hat er uns mit seinen Automaten nicht nur absertigen wollen, um alle nähere Beziehung mit mir im extensiven Leben von der Hand zu weisen? — Du kannst wohl Recht haben, erwiederte Ludwig: denn auch ich ahne es deutlich, daß auf irgend eine Beise, die uns nun freilich wenigstens jest ein unauflösliches Räthsel bleibt, der Prosessor in dein Leben, oder besser gesagt, in das geheimnisvolle psychische Berhältniß, in dem Du mit jenem unbekannten weiblichen Besenstehlt, eingreift. Bielleicht verstärkt er selbst wider seinen Willen, als seindliches Prinzip darin verslochten und dagegen ankämpsend, den Rapport, dessen Kraft eben im Kampse wächst, und es wäre denkbar, daß ihm dein Rähertreten schon deshalb verhaßt seyn müßte, weil dein geistiges Prinzip dann wider seinen Willen, oder vielmehr einer konventionellen Absicht entgegen, alle die Anklänge jenes psychischen

Rapports wedt und in neuen lebhafteren Comung fest. - Die Freunde beichloffen nun fein Mittel unversucht ju laffen, dem Brofeffor E. naber ju treten und vielleicht endlich bas Rathfel ju lofen, bas fo tief auf Ferdinands Leben wirfte: icon am folgenden Morgen follte ein zweiter Befuch bei bem Brofeffor bas Fernere einleiten, ein Brief, ben Ferdinand unvermuthet von feinem Bater erhielt, rief ibn aber nach B., er durfte fich nicht den mindeften Aufschub verftatten, und in wenigen Stunden eilte er icon mit Boftpferben von bannen, indem er feinem Freunde verficherte, daß ibn nichts abhalten murbe, fpateftene in vierzehn Tagen wiedhr in 3. ju fenn. Mertwurdig mar es Ludwigen im höchsten Grade, daß er bald nach Kerdinande Abreife von bemfelben altlichen Dann, ber querft von bes Brofeffore E. Ginwirfung auf ben Turten gesprochen, nun erfuhr, wie bes Profeffors mechanische Runftwerte nur aus einer untergeordneten Liebhaberei bervorgegangen, und daß tiefes Forschen, tiefes Eindringen in alle Theile ber naturmiffenschaft eigentlich ber unausgesette 3med alles feines Strebens fen. Borguglich rubmte ber Mann die Erfindungen bes Brofeffore in ber Dufit, die er aber bie jest niemandem mittheile. Gein geheimnigvolles Laboratorium fen ein iconer Barten bei ber Stadt, und oft hatten ichon Borübergebende feltsame Rlange und Melodien ertonen gehort, ale fen ber Barten von Reen und Beiftern bewohnt.

Bierzehn Tage vergingen, aber Ferdinand kehrte nicht wieder, end= lich nach zwei Monaten erhielt Ludwig einen Brief aus B. des In- balte:

"Lies und erstaune, aber erfahre nur das, mas du vielleicht ahnsteft, nachdem Du dem Professor, wie ich hoffe, näher getreten. Im Dorfe P. werden Pferde gewechselt, ich stehe und schaue recht gedanstenlos in die Gegend hinein.

Da fährt ein Wagen vorbei und halt vor der nahen offnen Kirche; ein einfach gekleidetes Frauenzimmer steigt aus, ihr folgt ein junger schöner Mann in russischer Jägeruniform mit Orden geschmudt; zwei Männer steigen aus einem zweiten Wagen. Der Posthalter sagt: das ist das fremde Paar, das unser fr. Pastor heut traut. Mechanisch gehe ich in die Kirche und trete ein, als der Geistliche gerade mit dem Segen die Ceremonie endigt. Ich schaue hin, die Braut ist die Sangerin, sie erblickt mich, sie erblaßt, sie sinkt, der hinter ihr stehende Mann fängt sie auf in seine Arme, es ist der Prosessor X. — Bas

weiter vorgegangen, weiß ich nicht mehr, auch nicht, wie ich hieber gekommen, Du wirst es wohl vom Prosessor X. erfahren. Jest ist eine nie gefühlte Ruhe und heiterkeit in meine Seele gekommen. Der vershängnißvolle Spruch des Türken war eine verdammte Lüge, erzeugt vom blinden hintappen mit ungeschickten Fühlhörnern. habe ich sie denn verloren? ist sie nicht im innern glühenden Leben ewig mein? Du wirst lange nicht von mir hören, denn ich gehe nach R., vielleicht auch in den tiefen Norden nach P."

Ludwig ersah aus seines Freundes Worten nur zu beutlich seinen zerrütteten Seelenzustand, und um so räthselhafter wurde ihm das Ganze, als er ersuhr, daß der Prosessor X. durchaus die Stadt nicht verlassen habe. Wie, dachte er, wenn es nur die Resultate des Conssists wunderbarer psychischer Beziehungen, die vielleicht unter mehreren Personen Statt fanden, wären, die in das Leben traten, und selbst äußere von ihnen unabhängige Begebenheiten so in ihren Kreis zogen, daß sie der getäuschte innere Sinn für eine aus ihm unbedingt hervorgehende Erscheinung hielt und daran glaubte? — Doch vielleicht tritt künftig die frohe Uhnung ins Leben, die ich in meinem Innern trage, und die meinen Freund trösten soll! Der verhängnißvolle Spruch des Türken ist erfüllt, und vielleicht gerade durch diese Ersüllung der vernichtende Stoß abgewendet, der meinem Freunde drohte. — —

Run, sprach Ottmar, als Theodor plöglich schwieg, nun ist das alles? Wo bleibt die Aufklärung, wie wurd' es mit Ferdinand, mit dem Prosessor X., mit der holden Sängerin, mit dem russischen Offizier? — Habe ich, erwiederte Theodor, denn nicht vorausgesagt, daß es nur ein Fragment sey, was ich vortragen wolle? Ueberdem dünkt mich, daß die merkwürdige Sistorie vom redenden Türken gerade von Haus aus fragmentarisch angelegt ist. Ich meine, die Phantasie des Lesers oder Hörers soll nur ein paar etwas heftige Rucke erhalten und dann sich selbst beliedig fortschwingen. Willst du, lieber Ottmar, aber durchaus über Ferdinands Schicksal beruhigt seyn, so erinnere dich doch nur an das Gespräch über die Oper, das ich vor einiger Zeit vorlas. Es ist derselbe Ferdinand der dort gesund an Leib und Seelemit freudiger Rampflust in das Feld zieht, der hier obschon in einer früheren Periode seines Lebens ausgetreten, alles muß daher wohl mit der somnambulen Liebschaft sehr gut abgegangen seyn.

Und nun, nahm Ottmar bas Bort, ift noch bingugufügen, bag

unser Theodor sich ehemals sehr wohl darin gesiel in allerlei wunders baren ja tollen Geschichten mit aller möglichen Kraft die Fantasie anzuregen und dann plötlich abzubrechen. So wenig er selbst daran denkt, wird ihn jeder wenigstens einer unartigen Mystisstation anklasgen müssen. — Aber es gab eine Zeit, wo sein ganzes Thun und Treiben fragmentarisch erschien. Er las damals nur zweite Theile ohne sich um den ersten und letzten zu bekümmern, sah im Schausspiel zweite und dritte Akte u. s. f.

Und diese Reigung, sprach Theodor, habe ich wohl noch. Richts ist mir mehr zuwider als wenn in einer Erzählung, in einem Roman der Boden, auf dem sich die fantastische Welt bewegt hat, zulet mit dem historischen Besen so rein gekehrt wird, daß auch kein Körnchen, kein Stäubchen bleibt, wenn man so ganz abgefunden nach Hause geht, daß man gar keine Sehnsucht empsindet noch einmal hinter die Garbienen zu kuden. Dagegen dringt manches Fragment einer geistreichen Erzählung tief in meine Seele und verschafft mir, da nun die Fantasie die eignen Schwingen regt, einen lange dauernden Genuß. Wem ist es nicht so gegangen mit Göthes nußbraunem Mädchen! — Bor allem hat auf mich aber das Göthesche Fragment senes allerliebsten Mährchens von der kleinen Frau, die der Reisende im Kästchen mit sich führt, einen unbeschreiblichen Zauber geübt.

Genug, unterbrach Lothar den Freund, genug; wir erfahren nichts mehr von dem redenden Türken und eigentlich war auch die Geschichte gewissermaßen ganz aus. Darum foll nun aber unser Ottmar ohne weiteres zu Worte kommen.

Ottmar jog fein Manuffript hervor und las:

## Doge und Dogareffe.

Mit diesem Namen war in dem Catalog der Kunstwerke, die die Akademie der Künste zu Berlin im September 1816 ausstellte, ein Bild bezeichnet, das der wackre tüchtige C. Kolbe, Mitglied der Akasdemie, gemalt hatte und das mit besonderm Zauber jeden anzog, so daß der Plat davor selten leer blieb. Ein Doge in reichen prächtigen Kleidern schreitet, die eben so reich geschmückte Dogaresse an der Seite, auf einer Balustrade hervor, er ein Greis mit grauem Bart, sonderbar

gemischte Züge, die bald auf Kraft, bald auf Schwäche, bald auf Stolz und Uebermuth, bald auf Gutmüthigkeit deuten, im braunrothen Gessicht; sie ein junges Weib, sehnsüchtige Trauer, träumerisches Verlangen im Blick, in der ganzen Haltung. hinter ihnen eine ältliche Frau und ein Mann, der einen aufgespannten Sonnenschirm hält. Seitswärts an der Balustrade stößt ein junger Mensch in ein muschelsörzmig gewundenes Horn und vor derselben im Meer liegt eine reich verzierte mit der venetianischen Flagge geschmückte Gondel, auf der zwei Ruderer besindlich. Im hintergrunde breitet sich das mit hundert und aber hundert Segeln bedeckte Meer aus, und man erblickt die Thürme und Paläste des prächtigen Benedig, das aus den Fluten emporsteigt. Links unterscheidet man San Marco, rechts mehr im Borgrunde San Giorgio Maggiore. In dem goldnen Rahmen des Bildes sind die Worte eingeschnizt:

Ah senza amare Andare sul mare Col sposo del mare Non puo consolare.

Ach! gebricht ber Liebe Leben, Rann auf hohem Dieer zu fcmeben Dit bem Gatten felbft bes Diecres Doch nicht Eroft bem herzen geben.

Bor diesem Bilbe entstand eines Tages ein unnüber Streit darüber, ob der Runftler durch das Bild nur ein Bild, bas beift, bie burch die Berfe binlanglich angedeutete augenblidliche Situation eines alten abgelebten Mannes, ber mit aller Bracht und herrlichfeit nicht bie Buniche eines fehnfuchtevollen Bergene zu befriedigen vermag, ober eine mirfliche geschichtliche Begebenheit habe barftellen wollen. Des Befchmates mude verließ einer nach dem andern den Plat, fo bag julett nur noch zwei ber eblen Malerfunft gar holbe Freunde übrig blieben. "3d weiß nicht, fing ber eine an, wie man fich felbft allen Genuß verderben mag mit dem ewigen Deuteln und Deuteln. Außerdem, bag ich ja genau ju ahnen glaube, mas es mit diefem Dogen, mit biefer Dogareffa für eine Bewandtniß hat im Leben, fo ergreift mich auch auf gang besondere Beife ber Schimmer bes Reichthums und ber Dacht, ber über bas Bange verbreitet ift. Sieh' diefe Rlagge mit bem geflugelten Lowen, wie fie ber Belt gebietend in ben Luften flattert - D berrliches Benedig!" Er fing an Turandots Rathfel von dem abria-

tifden gowen bergusagen: Dimmi, qual sia quella terribil fera etc. Raum batte er geendet, ale eine wohltonende Mannerftimme mit Calafe-Auflösung einfiel: Tu quadrupede fera etc. Bon ben Freunben unbemertt hatte fich binter ihnen ein Dann bingeftellt von bobem edlen Anfeben, ben grauen Mantel malerifch über die Schulter geworfen, das Bild mit funkelnden Mugen betrachtenb. - Dan gerieth ins Gefprach und ber Fremde fagte mit beinahe feierlichem Tone: Es ift ein eignes Beheimniß, daß in dem Gemuth des Runftlere oft ein Bild aufgebt, beffen Geftalten, gubor untennbare forperlofe im leeren Luftraum treibende Rebel, eben in bem Gemuthe bes Runftlere erft fich jum Leben ju formen und ihre Beimath ju finden icheinen. Und plotlich verknüpft fich bas Bild mit der Bergangenheit oder auch wohl mit der Butunft, und ftellt nur bar, mas wirklich geschah ober gefche= Rolbe mag vielleicht felbit noch nicht wiffen, daß er auf bem Bilde bort, niemanden andere barftellte, ale ben Dogen Marino Falieri und feine Battin Annungiata. - Der Fremde fchwieg, aber beide Freunde brangen in ihn, dies Rathfel ihnen fo gu lofen, wie bas Rathfel vom abriatifchen Lowen. Da fprach er: Sabt ihr Geduld, ihr neugierigen herrn, fo will ich Guch auf ber Stelle mit Falieris Beschichte die Erflarung bes Bilbes geben. Aber habt ihr auch Bebuld? - 3ch werde febr umftandlich fenn, benn anders mag ich nicht bon Dingen reden, die mir fo lebendig por Augen fteben, ale babe ich fie felbft erschaut. - Das tann auch wohl ber Kall fenn, benn jeder Siftoriter, wie ich nun einmal einer bin, ift ja eine Art redenbes Befpenft aus ber Borgeit.

Die Freunde traten mit dem Fremden in ein entferntes Bimmer, wo er ohne weitere Borrede in folgender Art begann.

Bor gar langer Zeit und, irr' ich nicht, so war's im Monat August des Jahres Eintausend dreihundert und vier und fünfzig, als der tapfere genuesische Feldherr, Paganino Doria geheißen, die Benestianer auf's haupt geschlagen und ihre Stadt Parenzo erstürmt hatte. Im Golf, dicht vor Benedig, kreuten nun seine wohlbemannten Gasleeren hin und her wie hungrige Raubthiere, die in unruhiger Gier auf und nieder rennen, spähen, wo die Beute am sichersten zu haschen; und Todesschrecken erfaßte Bolk und Signorie. Alle Mannschaft, jeder der nur vermochte die Arme zu rühren, griff zur Wasse oder zum Ruder. In dem Hasen von San Ricolo sammelte man die Hausen.

Schiffe, Baume murben verfentt, Rett' an Rette gefchloffen, um bem Feinde ben Gingang ju fperren. Babrend bier in wilbem Getummel Die Baffen flirrten, die Laften in bas icaumenbe Meer nieberdonnerten, fab man auf bem Rialto bie Agenten ber Signorie, wie fie ben talten Schweiß fich von ber bleichen Stirn wegtrodnend, mit verftors tem Befichte, mit beiferer Stimme Brogente über Progente boten für baares Gelb, benn auch baran mangelte es ber bebrohten Republit. In bem unerforschlichen Rathichluffe ber ewigen Dacht lag es aber, daß gerade in diefer Beit der bochften Rummernig und Roth ber bebrangten Beerde ber treue Birte entriffen werben follte. Bang erbrudt von der Laft bes Ungemache ftarb ber Doge Unbrea Dandulo, ben bas Bolf fein liebes Grafchen (il caro contino) nannte, weil er immer fromm und freundlich mar und niemale über ben Marcusplas fchritt, ohne für jeden bes Gelbes ober bes guten Rathe bedürftigen, für diefen Troft im Munde, für fenen Bechinen in der Tafche ju fubren. Wie es benn nun gefchieht, bag ben vom Unglud Entmutheten jeder Schlag, fonft taum gefühlt, boppelt ichmerglich trifft, fo mar benn auch das Bolt, ale die Gloden von San Marco in dumpfen ichauerlichen Rlangen ben Tob bes Bergogs verfundeten, gang außer fich por Jammer und Betrübnig. Run fen ihre Stute, ihre hoffnung babin, nun mußten fie bie Raden beugen bem genuefifchen Soch, fo fchrien fie laut, unerachtet, mas die eben nothigen friegerischen Dperationen betraf, ber Berluft bes Danbulo eben nicht fo verderblich ichien. Das gute Grafchen lebte gerne in Rube und Frieden, es verfolgte lieber ben munberbaren Bang ber Beftirne ale bie rathfelhaften Berichlingungen ber Staateflugheit, es verftand fich beffer barauf am beiligen Ofterfefte bie Prozeffion ju ordnen ale ein Rriegebeer ju fubren. Run fam es barauf an einen Doge ju mablen, ber gleich begabt mit muthigem Relbberrnfinn und tuchtiger Staateflugbeit bas in feinen Grundfeften erichütterte Benedig rette, von der bedrohlichen Bewalt bes immer fühneren Feindes. Die Genatoren verfammelten fich, aber ba fab man nichte ale trube Befichter, ftarre Blide, ju Boben gefentte in die Sand geftutte Saupter. Bo einen Mann finden, ber jest mit fraftiger Sand bas lofe Steuer ju ergreifen und richtig au lenten vermag? Der altefte Rath, Marino Boboeri geheißen, erbob endlich feine Stimme. "bier um une, unter une, fo fprach er, bier werdet ihr ihn nicht finden, aber richtet Gure Blide nach Avignon,

auf Marino Kalieri, ben wir hinschidten, um bem Babfte Innogens Blud zu munichen ju feiner Erhebung, ber tann jest mas Befferes thun, der vermag es, mablen wir ibn jum Doge, allem Ungemach ju fteuern. 3hr werbet einwenden, bag biefer Marino Falieri ichon an die achtzig Jahre alt ift, baß Saupthaar und Bart reines Gilber geworben, daß fein muntres Unfeben, fein brennenbes Muge, bas Glubroth auf Rafe und Bangen, wie Berlaumder wollen, mehr bem guten Copermein ale innerer Rraft jugufdreiben ift, aber achtet bas Erinnert Guch, welche glangenbe Tapferfeit Diefer Marino nicht. Falieri ale Proveditor ber Flotte auf bem fcmargen Meere zeigte, bedentt, welche Berdienfte es fenn mußten, die die Brofuratoren von San Marco bewegen tonnten, Diefen Falieri mit ber reichen Graffchaft Baldemarino zu belehnen?" - Go ftrich Boboeri Kalieris Berbienfte mader beraus und mußte jedem Ginmand im Boraus ju begegnen, bis endlich alle Stimmen fich ju Falieris Bahl einten. fprach amar noch viel von Falieris aufbraufendem Born, von feiner herrichfucht, feinem Gigenwillen, aber ba bieß es: Eben beshalb, weil bas Alles von bem Greife gewichen, mablen wir ben Greis und nicht ben Jüngling Falieri. Derlei tabelnde Stimmen verhallten nun auch vollende, ale das Bolt die Bahl des neuen Doge erfuhr und ausbrach in ungemeffenen ausgelaffenen Jubel. Beiß man nicht, bag in fold' gefahrvoller Beit, in folder Unrube und Spannung jeder Entichluß. ift es nur wirklich einer, wie eine Gingebung bes Simmele ericheint? -So gefcah es, bag bas gute Grafchen mit all' feiner Frommigfeit und Milbe rein vergeffen mar, und bag Jeder rief: Beim beiligen Marcus, biefer Marino batte langft unfer Doge fenn follen und ber übermuthige Doria fage une nicht in ben Rippen! - Und verfruppelte Goldaten ftredten mubfam die lahmen Urme boch aus in bie Rufte und ichrien: Das ift der Falieri, ber ben Morbagan ichlug ber tapfere Beerführer, beffen flegreiche Flaggen im ichwargen Deere wehten. Und mo bas Bolf jufammenftand, ergablte einer von bes alten Falieri Belbenthaten und, ale fen Doria icon gefchlagen, erhallten bie Lufte von wildem Jubelgeschrei. Siegu tam, bag Ricolo Bifani, ber, mag ber himmel miffen warum, fatt bem Doria ju begegnen mit ber Rlotte, rubig nach Sardinien gefegelt mar, endlich gurudfehrte. Doria verließ ben Golf, und mas die Unnaberung ber Flotte bes Pifani verurfachte, murde bem furchtbaren Ramen: Marino

Falieri zugeschrieben. Da ergriff Bolt und Signorie eine Art fanastischer Berzückung über die glückliche Bahl und man beschloß, damit das Außerordentliche geschehe, den neuerwählten Dogen wie den himsmelsboten, der Ehre, Sieg, die Fülle des Reichthums bringt, zu empfangen. Zwölf Edle, jeder von zahlreicher glänzender Dienerschaft umgeben, hatte die Signorie dis nach Berona geschickt, wo die Gesandten der Republik dem Falieri, so wie er angekommen, nochmals seine Erhebung zum Oberhaupt des Staats feierlich ankündeten. Fünfzehn reich verzierte Staatsbarken, vom Podesta von Chioggia unter den Besehlen seines eignen Sohnes Taddeo Guistiniani ausgerüstet, nahmen darauf in Chiozza den Dogen mit seinem Gesolge auf, der nun wie im Triumphzuge des mächtigsten siegreichsten Mosnarchen nach St. Clemens ging, wo ihn der Bucentoro erwartete.

Gerade in diefem Augenblid, als nämlich Marino Falieri den Bucentoro ju befteigen im Begriff fand, und bas mar am dritten October Abende, ba icon die Sonne ju finfen begann, lag bor ben Saulen ber Dogana, auf bem harten Marmorpflafter ausgeftrect, ein armer ungludlicher Menich. Ginige Lumpen geftreifter Leinwand, beren Farbe nicht mehr tenntlich und die fonft einem Schifferfleide, wie bas gemeinfte Bolt ber Lafitrager und Rubertnechte es tragt, angebort ju haben ichienen, bingen um den abgemagerten Rorper. Bon Bemde mar nichts mehr ju feben, ale die eigne Saut des Urmen, die überall durchblidte, aber fo weiß und gart mar, daß fie der Ebelften einer ohne Scheu und Schaam batte tragen tonnen. Go zeigte auch die Magerteit nur befto beffer das reinfte Chenmaaf der moblgebauten Glieder und betrachtete man nun vollende die hell-taftanienbraunen Roden, die gergauft und verworren die ichonfte Stirn umichatteten, die blauen nur von trofflofem Glend verdufterten Mugen, Die Abler-Rafe, ben feingeformten Mund bes Ungludlichen, der bochftens amangig Jahre ju gablen ichien, fo mar es gewiß, daß irgend ein feindseliges Schidfal den Fremdling von guter Geburt in die unterfte Claffe des Bolte gefchleudert haben mußte.

Bie gesagt, vor den Säulen der Dogana lag der Jüngling und ftarrte, den Kopf auf den rechten Urm gestütt, mit stierem gedankenslosen Blid ohne Regung und Bewegung hinein in das Meer. Man hätte denken sollen, das Leben sey von ihm gewichen, der Todeskampf habe ihn zur Bildsäule versteinert, hätte er nicht dann und wann

tief wie im unfäglichsten Schmerz aufgeseufzt. Das war benn nun wohl ber Schmerz bes linken Arms, den er ausgestreckt hatte auf dem Pflaster und der mit blutigen Lumpen umwickelt, schwer verwundet zu fepn schien. —

Alle Arbeit rubte, das Getofe des Gewerbes ichwieg, gang Benedig ichwamm in taufend Barten und Gondeln bem bochgepriefenen Falieri entgegen. Go tam es, bag auch ber ungludliche junge Denich in troftlofer bulflofigfeit feinen Schmerz verfeufzte. Doch eben als fein mattes Saupt berabfant auf das Bflafter und er ber Donmacht nabe fcbien, rief eine beifere Stimme recht fläglich mehrmals binter einander: Antonio - mein lieber Antonio! - Antonio erhob fich end= lich mubfam mit halbem Leibe, und indem er den Ropf nach ben Saulen der Dogana, hinter benen die Stimme hervorzufommen ichien, binrichtete, fprach er gang matt und faum vernehmbar: Ber ift's, ber mich ruft? - Ber tommt, meinen Leichnam ine Deer ju merfen, denn bald werbe ich hier umgekommen fenn! - Da keuchte und buftelte fich ein fleines fteinaltes Mutterchen am Stabe beran ju bem wunden Jungling und indem fie neben ihm binfauerte, brach fie aus in ein widriges Richern und Lachen. "Thorigt' Rind, fo lispelte dann die Alte, thorigt' Rind, willft bier umtommen, willft bier fterben, weil das goldne Glud bir aufgeht? - Schau nur bin, ichau nur bin bort im Abend die lobernden Flammen, bas find Bechinen für dich. - Aber bu mußt effen, lieber Antonio, effen und trinken, benn ber bunger nur ift es, ber bich ju Boben geworfen hat, bier auf bem talten Bflafter! - Der Urm ift icon beil, icon wieder beil!" - Antonio erkannte in dem alten Mutterchen bas feltsame Bettelweib, bas auf ben Stufen ber Frangistanerfirche bie Andachtigen immer kichernd und lachend, um Almofen anzusprechen pflegte und ber er manchmal, von innerm unerflärlichem Sange getrieben, einen fauer verdienten Quattrino, ben er felbft nicht übrig, bingeworfen. "Lag mich in Rube, fprach er, lag mich in Rube, altes mabnfinniges Beib, wohl ift es ber hunger mehr ale Die Bunde, ber mich fraftlos und elend macht, feit brei Tagen hab' ich feinen Quattrino verdient. Sinuber wollt' ich nach bem Rlofter und feben ein Baar Loffel Rrantensuppe zu erhaschen, aber alle Rameraden find fort - feiner, ber mich aus Barmbergigfeit aufnimmt in die Barte, und ba bin ich bier umgesunten und werde wohl niemals wieder auffteben." "Si bi bi

bi, kicherte die Alte, warum gleich verzweifeln? warum gleich bers jagen, du bift burftig, du bift hungrig, bafür hab' ich Rath. Sier find icone geborrte Rifchlein, erft beute auf ber Becca eingefauft, bier ift Limonienfaft, bier ein artig weißes Broblein, if mein Cohnlein, dann wollen wir nach bem munden Arm ichauen." Die Alte hatte in der That aus bem Sad, der ihr wie eine Rapuze auf bem Ruden hing und boch binüberragte über bas gebudte Saupt, Rifche, Brod und Limonienfaft bervorgeholt. Go wie Antonio nur die brennenden verichrumpften Lippen genett hatte mit bem fühlen Betrante, erwachte ber bunger mit boppelter Gewalt und er verschlang gierig Sifche und Brod. Die Alte mar indeffen bruber ber, ibm die gumpen von bem wunden Urm abzuwideln und ba fand es fich benn, daß ber Urm zwar hart zerschlagen, die Bunde aber icon in voller Beilung mar. Inbem nun die Alte eine Galbe, die in einem fleinen Buchechen befindlich und die fie mit bem Sauch bes Mundes erwarmt, darauf ftrich, frug fie: Aber wer hat bich benn fo arg geschlagen, mein armes Cohnlein? Antonio gang erquidt, von neuem Lebensfeuer burch= glubt, batte fich gang aufgerichtet; mit bligenden Augen bie geballte Rechte erhoben, rief er: Sa! - Ricolo ber Spigbube wollte mich lahm ichlagen, weil er mich um jeben elenben Quattrino beneibet, den mir eine wohlthätige Sand juwirft! Du weißt Alte, daß ich mubfam mein Leben badurch erhielt, dag ich die Laften aus ben Schiffen und Barten in bas Raufhaus der Deutschen, in den fogenannten Fontego (bu fennft es ja mohl bas Bebaude), fcbleppen half. - So wie Antonio bas Bort "Fontego" aussprach, ficherte und lachte die Alte recht abscheulich auf und plapperte immer fort: Fontego - Fontego - Fontego. - Lag bein tolles Lachen, Alte, wenn ich ergablen foll, rief Antonio ergurnt; ba murbe die Alte gleich ftill und Antonio fuhr fort: Run batte ich einige Quattrino's verdient. mir ein neues Bamme getauft, fab gang ftattlich aus und tam in die Bahl ber Gondolieres. Beil ich immer frohen Muthes mar, mader arbeitete und manch' icones Lied mußte, verdiente ich manchen Quattrino mehr ale die Undern. Aber da erwachte ber Reid unter ben Rameraden. Gie verschwärzten mich bei meinem Berrn, ber mich fortjagte, überall mo ich ging und ftand, riefen fie mir nach, "beutfcher bund! verfluchter Reger!" und por brei Tagen, ale ich bei Gan Sebaftian eine Barte and Land rollen half, überfielen fie mich mit

Steinwürfen und Prügeln. Wader wehrte ich mich meiner haut, aber da traf mich der tückische Nicolo mit einem Ruderschlage, der mein haupt streisend und den Arm schwer verlepend mich zu Boden warf. — Nun, du hast mich satt gemacht, Alte und in der That fühle ich, daß deine Salbe meinem wunden Arm auf wunderbare Weise wohl thut. Sieh nur, wie ich den Arm schon zu schwingen vermag — nun will ich wieder tapfer rudern! Antonio war vom Boden aufgestanden und schwang den wunden Arm kräftig hin und her, aber die Alte kicherte und lachte wieder laut auf, und rief, indem sie ganz wunderlich wie in kurzen Sprüngen tänzelnd hin und her trippelte: Söhnlein, Söhnlein, mein Söhnlein, rudere tapfer — er kommt — er kommt, das Gold glüht in lichten Flammen, rudere tapfer, tapfer! — aber nur noch einmal, nur noch einmal! — dann nicht wieder!

Antonio achtete nicht auf ber Alten Beginnen, benn por ibm batte fich bas allerherrlichfte Schauspiel aufgethan. Bon Gan Clemens ber ichmamm ber Bucentoro, ben abriatischen lowen in ber flatternben Flagge, mit tonendem Ruderichlage baber wie ein fraftigbeschwingter goldner Schwan. Umringt von taufend Barten und Gondeln ichien er, fein fürftlich fuhnes Saupt erhoben, ju gebieten über ein jubelndes Seer, bas mit glangenden Sauptern aufgetaucht mar, aus dem tiefen Dees resgrunde. Die Abendsonne marf ihre glubenden Strahlen über bas Meer, über Benedig bin, fo, daß Alles in lobernden Rlammen fand; aber wie Antonio in Bergeffenheit alles Rummere gang entzudt binichaute, murbe ber Schein immer blutiger und blutiger. Gin dumpfes Saufen ging durch die Lufte und wie ein furchtbares Echo hallte es wieber aus ber Tiefe bes Meers. Der Sturm fam baber gefahren auf ichwargen Bolten und bullte Alles in dide Ginfternig ein, mabrend aus bem braufenden Deere hoher und hoher bie Bellen wie gifchende ichaumende Ungeheuer emporftiegen und Alles ju verschlingen brobten. Gleich gerftaubtem Befieder fab man Gondeln und Barten bier und bort auf bem Deere treiben. Der Bucentoro, mit feinem flachen Boben unfabig bem Sturme ju wiberfteben, ichmantte bin und ber. Statt bes froblichen Jubels ber Binten und Trompeten borte man burch ben Sturm bas Ungfigefdrei ber Bebrangten.

Erftarrt ichaute Antonio bin, dicht vor ihm raffelte es wie mit Retten, er ichaute binab, ein fleiner Rabn, ber an die Mauer ange-

fettet, murde von den Bellen geschaufelt, da fiel es wie ein Blipftrahl in feine Geele. Er fprang in den Rahn, machte ibn frei, ergriff bas Ruber, bas er barinnen fand und ftach fuhn und muthvoll hinaus in die Gee, geradezu auf den Bucentoro. Je naber er tam, befto deutlicher vernahm er das Sulfsgeschrei auf bem Bucentoro: "Sinan! binan! - rettet ben Doge! rettet ben Doge!" - Es ift befannt, daß fleine Rischerfahne im Golf, wenn er ffurmt, gerade ficherer find und beffer zu bandbaben ale großere Barten, und fo tam es benn, daß bergleichen von allen Geiten berbeieilten, um bas theure Saupt bes Marino Falieri ju retten. Aber im Leben geschieht es ja immer, daß die ewige Macht nur Ginem bas tüchtige Gelingen einer fühnen That ale fein Gigen zugeiheilt hat, fo bag alle Undere fich gang bergebens barum bemüben. Go mar es biegmal ber arme Antonio, bem die Rettung bes neuerwählten Doge jugebacht mar und beshalb gelang es ihm gang allein, fich mit feinem fleinen geringen Gifcherfahn aludlich binanquarbeiten an den Bucentoro. Der alte Marino Falieri, mit folder Gefahr vertraut, flieg, ohne fich einen Augenblid gu befinnen, ruftig beraus aus bem prachtigen, aber verratherifchen Bu= centoro und binein in ben fleinen Rahn bes armen Antonio, ber ibn über die brausenden Bellen leicht weggleitend wie ein Delphin in wenigen Minuten binüberruberte nach bem Plate bes heiligen Marcus. Mit burchnäßten Rleibern, große Meerestropfen im grauen Bart, führte man den Alten in die Rirche, wo der Adel mit verbleichten Besichtern die Ceremonien bes Ginguges beenbete. Das Bolt eben fo wie die Signorie beffurgt über die Unfalle bes Ginguges, ju benen es auch rechnete, daß der Doge in der Gil und Berwirrung durch die zwei Gaulen geführt worden, wo gewöhnliche Diffethater hingerichtet ju werden pflegen, verftummte mitten im Jubel und fo endete ber festlich begonnene Tag traurig und bufter.

An den Retter des Doge schien niemand zu denken, und Antonio selbst dachte nicht daran, sondern lag todmüde, halb ohnmachtig von Schmerz, den ihm die neuaufgereizte Bunde verursachte, in dem Säulengange des herzoglichen Palastes. Desto verwunderlicher war es ihm, als, da beinahe die Nacht eingebrochen, ein herzoglicher Trasbant ihn bei den Schultern packte, und mit den Borten: Romm guter Freund, in den Palast und in die Zimmer des Dogen hineinsstieß. Der Alte kam ihm freundlich entgegen und sprach, indem er

auf ein Paar Beutel wies, die auf dem Tische lagen: "Du hast dich wacker gehalten, mein guter Sohn, hier! — nimm diese dreitausend Bechinen, willst du mehr, so fordere, aber erzeige mir den Gefallen und lasse dich nie mehr vor meinem Angesicht sehen." Bei den letten Worten blitzen Funken aus den Augen des Alten und die Nasenspitze röthete sich höher. Antonio wußte nicht, was der Alte wollte, ließ sich das auch gar nicht zu herzen gehn, sondern lastete mit Mühe die Beutel auf, die er mit Jug und Recht verdient zu haben glaubte.

Leuchtend im Glang ber neuerlangten Berrichaft, fab andern Morgens der alte Kalieri aus ben boben Bogenfenftern bes Palaftes berab auf bas Bolt, bas fich unter ihm in allerlei Baffenubungen luftig tummelte. Da trat Bodoeri, feit den Junglingsighren in un= wandelbarer Freundschaft mit dem Dogen fest verkettet, ine Bemach, und ale nun diefer gang verfunten in fich und feine Burde ihn gar nicht zu bemerten ichien, ichlug er bie Banbe gufammen und rief laut lachend aus: Ei Falieri, welche erhabene Gedanten mogen bruten und gebeiben in beinem Ropfe feit bem Augenblide, baf bie frumme Mute darauf fitt? - Falieri, wie aus einem Traum erwachend, tam bem Alten mit erzwungener Freundlichkeit entgegen. Er fühlte, daß es doch eigentlich Bodoeri mar, bem er die Mute zu verdanken und jene Rede ichien ihn baran zu mabnen. Da nun aber jede Bervflichtung fein ftolges berrichfüchtiges Bemuth wie eine Laft drudte und er ben alteften Rath, ben bemabrten Freund nicht abfertigen fonnte, wie den armen Antonio, fo gwang er fich einige Borte bes Dantes ab und fing bann gleich an, von ben Maagregeln ju fprechen, Die jest ben überall fich regenden Feinden entgegengestellt merben mußten. "Das," fiel ihm Bodoeri mit ichlauem Lacheln in die Rebe, "bas und alles Uebrige, mas fonft noch ber Staat von bir forbert, wollen wir nach ein Baar Stunden im versammelten großen Rath reiflich ermaaen und überlegen. Richt barum bin ich fo fruh gefommen, um mit bir bie Mittel aufzufinden, wie man ben feden Doria ichlagt ober wie man ben ungarifchen Ludwig, bem es wieber nach unfern balmatifchen Geeftabten geluftet, jur Bernunft bringt. Rein, Marino, nur an bich felbft hab' ich gedacht und zwar, mas bu vielleicht nicht rathen wurdeft, an beine Bermablung." "Wie tonnteft bu, erwiederte ber Doge, indem er gang verdrieflich aufftand und bem Boboeri ben Ruden gewendet, binausschaute burch bas Renfter, - wie konnteft

du nur baran benten. Roch lange ift's bin bis jum himmelfahrtetage. Dann, hoff ich, foll der Feind gefchlagen, Sieg, Ehre, neuer Reichthum, glangendere Macht bem meergebornen abriatischen gowen erworben fenn. Die fausche Braut foll ben Brautigam ihrer murdig finden." "Ach, fiel ihm Bodoeri ungebuldig in die Rede, ach bu fprichft von ber feltsamen Reierlichkeit am Simmelfahrtstage, wenn bu ben goldnen Ring vom Bucentoro binabichleudernd in die Bellen, bich zu vermählen gebentft mit bem abriatischen Meer. Du Marino, bu, bem Meer Bermanbter, fennft bu benn feine andere Braut, ale bas falte, feuchte verratherifche Glement, bem bu ju gebieten mabnft, und das erft geftern gar bedrohlich fich gegen dich auflehnte? - Gi, wie magft bu liegen wollen in ben Armen einer folchen Braut, bie ein eigenfinnig tolles Ding, gleich, ale bu auf bem Bucentoro baber gleitend ihr nur bie blaulich gefrornen Bangen ftreichelteft, gantte und tobte. Reicht benn ein ganger Befuv voll Gluth bagu bin, ben eifigen Bufen eines falichen Beibes ju ermarmen, die in fteter Treulofigfeit immer und immer fich neu vermählend die Ringe nicht empfängt ale theures Liebespfand, fondern binabreift ben Tribut ber Sclaven? Rein, Marino, ich gedachte, daß du dich vermablen follteft mit bem iconften Erbenkinde, bas nur ju finden." "Du fafelft, murmelte Falieri, ohne fich bom Genfter megguwenden, du fafelft Alter. 3ch, ein achtzigjahriger Greis, belaftet mit Dube und Arbeit, niemals verheirathet gemefen, taum mehr fabig ju lieben" - Salt ein, rief Bodoeri, laftere bich nicht felbft. - Stredt nicht ber Binter, fo raub und falt, ale er auch fenn mag, boch nicht julept voll Gehnsucht die Arme aus nach ber holben Göttin, die ihm entgegen gieht von lauen Bestwinden getragen? - Und wenn er fie bann an ben erftarrten Bufen brudt, wenn fanfte Gluth feine Abern burchrinnt, wo bleibt ba Gis und Schnee! Du fagft, bu fepft an die achtzig Jahre alt, bas ift mahr, aber berechneft bu bas Greisthum benn blos nach ben Sahren? - Tragft bu bein Saupt nicht fo aufrecht, gehft bu nicht mit foldem festen Schritt einher wie por vierzig Commern? - Dber fühlft bu vielleicht boch, bag beine Rraft abgenommen, bag bu ein geringeres Schwerdt tragen mußt, bag bu im rafchen Bange ermatteft, daß du die Treppen des bergoglichen Balaftes beraufteuchft. - Rein, beim himmel! unterbrach falieri ben Freund, indem er mit rafcher beftiger Bewegung vom Genfter weg und auf ihn gutrat, nein, beim

Simmel! von bem Allen fpure ich nichts. - Run bann, fuhr Bodoeri fort, fo geniege ale Greis mit allen Bugen alles Erbenglud, mas bir noch jugedacht. Erhebe bas Beib, bas ich fur bich mablte, jur Dogareffa, und die Frauen von Benedig werben, mas Schonheit und Tugend betrifft, fo gut in ibr die Erfte anerkennen muffen, ale bie Benetianer in dir ihr Dberhaupt an Tapferfeit, Beift und Rraft. Bodoeri fing nun an, bas Bild eines Beibes ju entwerfen und mußte die Farben fo geschickt ju mischen und fo lebendig aufzutragen, daß bes alten Falieri Mugen bligten, bag er im gangen Beficht rother und röther murde, daß die Lippen fich fpisten und ichmasten als genöffe er ein Glaslein feurigen Spratufer nach bem andern. "Gi, fprach er endlich fcmungelnd, ei, mas ift benn bas für ein Ausbund von Liebreig, von bem Du fprichft?" - Rein anderes Beib, ermie= berte Bodoeri, fein anderes Beib meine ich, als mein liebes Richtden. Bas, fiel ihm Falieri in die Rebe, beine Rifte? Die murbe ja, als ich Podesta von Treviso mar, an Bertuccio Renolo verheirathet? Gi, fprach Bodoeri weiter, Du bentft an meine Richte Frangesta und beren Tochterlein ift es, die ich dir jugedacht. Du weißt, daß ben wilden barichen Renolo ber Rrieg ins Meer verlodte. voller Gram und Schmerz begrub fich in ein romisches Rlofter, fo ließ ich die kleine Annungiata ergieben in tiefer Ginsamkeit auf meiner Billa in Trevifo. - Bas, unterbrach Falleri ben Alten voller Ungeduld aufe neue, mas, die Tochter Deiner Richte foll ich ju meis ner Gemablin erheben? - Die lange ift's, bag Renolo fich vermablte? - Unnungiata muß ein Rind fenn von bochftene gebn 3abren. Ale ich Bodefta von Treviso murbe, mar an Nenolos Bermahlung noch nicht zu benten und bas find - 25 Jahre ber, fiel Boboeri ihm lachend in die Rede, ei! wie magft bu bich fo verrechnen in ber Beit, die bir ichnell vergangen. Annungiata ift ein Madchen von 19 Jahren, icon wie die Gonne, fittfam, bemuthig, in ber Liebe unerfahren, benn fie fab taum einen Mann. Gie wird bir anhangen mit findlicher Liebe und anspruchloser Ergebenheit. "3ch will fie feben, ich will fie feben," rief ber Doge, bem bas Bilb, bas Bodoeri pon der iconen Unnungiata entworfen, wieder vor Augen fam. Gein Bunfch murbe felbigen Tages erfüllt, benn taum ale er aus bem großen Rath in feine Gemacher gurudgefehrt mar, führte ihm ber fclaue Boboeri, ber mancherlei Urfachen haben mochte, feine Richte

ale Dogareffa an Falierie Seite ju feben, die bolbe Annungiata gang beimlich zu. Ale nun ber alte Falieri bas Engelefind erblichte, mat er gang beffürgt über bas Bunder von Schonbeit und vermochte faum, unverftandliche Borte ftammelnd, um fie ju werben. Annungiata, wohl von Bodoeri ichon unterrichtet, fant hobe Rothe auf ben Bangen, nieber vor bem fürftlichen Greife. Gie ergriff feine Sand, Die fie an die Lippen brudte und lifvelte leife: D Berr, wollt 3hr mich benn wurdigen Guch jur Seite den fürftlichen Thron ju befteigen? -Run fo will ich Guch aus bem Grunde meiner Geele verehren und Gure treue Magd fenn bis jum letten Athemauge. Der alte Faliert war außer fich vor Wonne und Entzuden. Ale Annungiata feine Sand ergriff, fühlt' er es burch alle Glieber juden und bann begann er bermagen mit bem Ropfe, mit bem gangen Leibe ju madeln und ju gittern, daß er nur gang geschwinde fich in ben großen Lebnftubl feten mußte. Es ichien als folle Bodoeri's gute Meinung von bem fraftigen Alter ber achtziger Sahre wiberlegt werben. Der fonnte freis lich ein feltsames Lächeln, bas um feine Lippen gudte, nicht unterbrutfen, die unschuldige unbefangene Annungiata bemerkte nichts und fonft war jum Glud niemand jugegen. - Docht' es fenn, bag ber alte Falieri, bacht' er baran fich bem Bolte ale Brautigam eines neunzehnjährigen Madchens ju zeigen, bas Unbequeme biefer Lage fühlte, bag fogar eine Ahnung in ihm fich regte, daß man die jum Spott geneigten Benetianer bagu eben nicht aufreigen burfe und bag es beffer fen, ben fritischen Zeitpunkt bes Brautigameftanbes gang zu verschweigen, genug mit Bodoerie Uebereinstimmung murbe beschloffen, daß die Trauung in ber größten Beimlichkeit vollzogen und bann einige Tage barauf Die Dogareffa ale mit Falieri langft vermablt und ale fen fie eben aus Trevifo angekommen, wo fie fich mahrend Falieris Gendung nach Avignon aufgehalten, ber Signorie und bem Bolt vorgestellt werden follte.

Richten wir unsern Blid auf jenen sauber gekleideten bildschönen Jüngling, der, den Beutel mit Zechinen in der hand, den Rialto auf und abgeht, mit Juden, Türken, Armeniern, Griechen spricht, die vers düsterte Stirn wieder abwendet, weiter schreitet, stehen bleibt, wieder umkehrt und endlich sich nach dem Marcusplatz gondeln läßt, wo er mit ungewissem zaudernden Schritt, die Arme übereinander geschlagen, den Blid zur Erde gesenkt, auf und abwandelt und nicht bemerkt,

nicht ahnt, daß manches Fluftern, manches Rauspern aus diefem, jenem Kenfter, von biefem, jenem reich behangten Balton berab, Liebeszeichen find, die ihm gelten. Wer murde in diesem Junglinge fo leicht ben Antonio erfennen, ber noch vor wenigen Tagen gerlumpt, arm und elend auf dem Marmorpflafter vor der Dogana lag! Göbnlein, mein goldnes Göhnlein Antonio, guten Tag! - guten Tag! Go rief ibm bas alte Bettelweib entgegen, die auf ben Stufen ber Marcusfirche fag und bei der er vorüberichreiten wollte ohne fie ju feben. So wie er, fich raich umwendend, die Alte erblicte, griff er in ben Beutel und bolte eine Sand voll Becbinen beraus, die er ihr gumerfen wollte. "D lag doch bein Gold fteden, ficherte und lachte bie Alte, was foll ich benn mit beinem Golbe anfangen, bin ich benn nicht reich genug? - Aber wenn du mir Gutes thun willft, fo lag mir eine neue Rapute machen, benn bie, die ich trage, will nicht mehr halten gegen Bind und Better! - Ja bas thue, mein Gohnlein, mein goldnes Cobnlein - aber bleib meg vom Fontego - vom Fontego!" - Antonio ftarrte ber Alten ins bleichgelbe Antlit, in bem bie tiefen Furchen auf feltsame grauliche Beife gudten, und ale fie nun die durren Rnochenhande flappernd gusammenschlug und mit beulender Stimme und midrigem Richern fortplapperte, bleib' meg vom Fontego! Da rief Antonio: kannft bu benn niemals bein tolles mabnfinniges Treiben laffen, bu - herenweib! Go wie Antonio dies Bort aussprach, tugelte die Alte, wie vom Blit getroffen, die boben Darmorftufen berab. Antonio fprang bingu, faßte bie Alte mit beiben Sanden und verhinderte ben ichweren gall. "D mein Göhnlein, fprach jest die Alte mit leifer flaglicher Stimme, o mein Gohnlein, mas für ein entsetliches Bort fprachft bu aus! D tobte mich lieber, als baß bu dieses Wort noch einmal wiederholft. - Ach bu weißt nicht, wie schwer du mich verlett haft, mich, die dich ja fo getreulich im Bergen trägt - ach bu weißt nicht." - Die Alte brach ploglich ab, verhüllte ihr Saupt mit dem dunkelbraunen Tuchlappen, ber ihr wie ein turges Mantelchen um bie Schultern bing und feufzte und mim= merte wie in taufend Schmergen. Antonio fublte fich im Innerften auf feltsame Beise bewegt, er faßte die Alte und trug fie binauf bis in bas Bortal ber Marcustirche, wo er fie auf eine Marmorbant, die bort befindlich, hinsette. "Du haft mir Gutes gethan, Alte, fing er bann an, nachdem er bes Beibes Saupt befreit hatte von dem haglichen

Tuchlappen, du haft mir Gutes gethan, dir hab' ich eigentlich meinen gangen Boblftand zu verdanken, denn ftandeft bu mir nicht bei in der Tobesnoth, fo lage ich langft im Meeresgrunde, ich rettete nicht ben alten Dogen, ich erhielt nicht die madern Bechinen. Aber felbft, bats teft du das auch nicht gethan, fo fühle ich, daß ich doch mit gang befonderer Reigung dir anhangen mußte mein Lebenlang, unerachtet bu mir wieder mit beinem mabnfinnigen Treiben, wenn bu fo widerlich ficherft und lachft, oft inneres Grauen genug erregft. In der That, Alte, ale ich noch mit Lafttragen und Rubern mubfam mein Leben friftete, ba mar mir es ja immer, ale muffe ich fcharfer arbeiten nur, um dir ein Baar Quattrino's abgeben ju fonnen." "D mein Bergensfohnlein, mein goldner Tonino, rief die Alte, indem fie die vers fchrumpften Arme boch empor bob, fo bag ihr Stab flappernd auf den Marmor niederfiel und weit fort rollte, o mein Tonino! ich weiß es ja, ich weiß es ja, bag bu mir, ftellft bu bich auch an wie bu nur magft, mit ganger Geele anbangen mußt, benn - boch ftill - ftill ftill." - Die Alte budte fich mubfam berab nach ihrem Stabe; Antonio hob ibn auf und reichte ibn ihr bin. Das fpite Rinn auf den Stab geftutt, ben farren Blid auf ben Boben gerichtet, fprach die Alte nun mit jurudgehaltener bumpfer Stimme: Sage mir, mein Rind! magft bu bich benn gar nicht ber fruberen Beit erinnern, wie es ging, wie es war mit bir, ebe bu bier, ein armer elender Denich, faum bein Leben friften konnteft? Antonio feufate tief auf, er nahm Plat neben ber Alten und fing bann an: Ach, Mutter, nur ju gut weiß ich, bag ich von Eltern geboren wurde, die in dem blühendsten Wohlstande lebten, aber, wer fie maren, wie ich von ihnen fam, nicht die leifefte Abnung bavon blieb und tonnte bavon in meiner Geele bleiben. 3ch erinnere mich febr gut eines großen iconen Mannes, ber mich oft auf ben Urm nahm, mich abherzte und mir Buderwert in den Mund fledte. Eben fo gedente ich einer freundlichen bubichen Frau, die mich aus und angog, mich jeden Abend in ein weiches Bettchen legte und mir überhaupt Gutes that auf jede Beife. Beide fprachen mit mir in einer fremden volltonenden Sprache und ich felbft lallte manches Bort in Diefer Sprache ihnen nach. Als ich noch ruberte, pflegten meine feindlichen Rameraden immer ju fagen, ich muffe meiner Saare, meiner Augen, meines gangen Rorperbaues halber, beutscher Abfunft fenn. Das glaub' ich auch, jene Sprache meiner Bfleger (ber Mann mar

gewiß mein Bater) mar beutich. Die lebhaftefte Erinnerung jener Beit ift das Schredbild einer Racht, in der ich burch ein entfesliches Jams mergeschrei aus tiefem Schlaf gewedt murbe. Man rannte im Saufe umber, Thuren murden auf und jugefchlagen, mir murde unbeschreiblich bange, laut fing ich an zu weinen. Da ffurzte die Frau, die mich pflegte binein, rif mich aus bem Bette, verftopfte mir den Mund, widelte mich ein in Tucher und rannte mit mir von bannen. Seit diesem Augenblide schweigt meine Erinnerung. 3ch finde mich wieber in einem prachtigen Saufe, bas in ber anmuthigsten Begend lag. Das Bild eines Mannes tritt bervor, ben ich "Bater" nannte, und der ein fattlicher herr mar von edlem und babei gutmuthigem Anfeben. Er, fo wie alle im Saufe fprachen italianifch. Debrere 200= den hatte ich ben Bater nicht gefeben, ba tamen eines Tages frembe Leute von häßlichem Anseben, die machten viel garm im Saufe und ftoberten Alles durch. Ale fie mich erblidten, fragten fie, wer ich benn fen und was ich hier im Sause mache? - "Ich bin ja Antonio, ber Cobn vom Saufe!" Ale ich bas erwiederte, lachten fie mir ins Beficht, riffen mir die guten Rleider vom Leibe und fliegen mich jum Saufe binaus, mit der Drobung, daß ich, mage ich es mich wieder ju zeigen, fortgeprügelt werden folle. Laut jammernd lief ich von bannen. Raum hundert Schritte bom Saufe trat mir ein alter Mann entgegen, in bem ich einen Diener meines Pflegevatere erfannte. "Romm Antonio, rief er, indem er mich bei ber Sand faßte; tomm Antonio, armer Junge! fur une Beibe ift bas Saus bort auf immer verschloffen. Bir muffen nun Beibe gufeben, wo wir ein Stud Brob finden." Der Alte nahm mich mit bierher. Er war nicht fo arm als er feiner ichlechten Rleidung nach ju fenn fcbien. Raum angefommen, fab ich wie er die Bechinen aus bem gertrennten Bamme hervorholte und den gangen Tag fich auf dem Rialto umbertreibend bald den Unterhandler, bald ben Sandelsmann felbit machte. 3ch mußte immer binter ihm ber fenn, und er pflegte, batte er ben Sandel gemacht, noch immer um eine Rleinigkeit fur ben figliulo ju bitten. Jeder bem ich recht breift in die Augen fab, rudte noch gern einige Quattrinos beraus, die er mit vieler Behaglichfeit einftedte, indem er, mir Die Bangen ftreichelnd verficherte, er fammle bas Alles fur mich jum neuen Bamme. 3ch befand mich wohl bei bem Alten, ben die Leute, ich weiß nicht warum, Baterchen Blaunas' nannten. Doch bas bauerte

nicht lange. Du erinnerft bich, Alte, jener Schredenzeit, als eines Tages die Erbe ju beben begann, als in den Grundvesten erschüttert Thurme und Balafte mankten, ale wie von unfichtbaren Riefenarmen gezogen die Gloden läuteten. Es find ja taum fieben Jahre barüber vergangen. - Gludlich rettete ich mich mit bem Alten aus bem Saufe, das hinter uns jufammenfturgte. Alles Beichaft rubte, auf dem Rialto lag Alles in todter Betäubung. Aber mit diefem entfetlichen Greignif fundigte fich nur das berannabende Ungeheuer an, das bald feinen giftigen Athem ausbauchte über Stadt und gand. Man mußte, daß die Beft aus der Levante querft nach Sicilien gedrungen, fcon in Toscana muthete. Roch war Benedig davon befreit. Da handelte eines Tages mein Baterchen Blaunas' auf bem Rialto mit einem Sie murben Sanbels einig, und icuttelten fich mader bie Sande. Mein Baterchen hatte einige gute Baaren bem Armenier abgelaffen um geringen Breis und forderte nun die gewöhnliche Rleis nigfeit per il figliulo. Der Armenier, ein großer farter Mann mit didem frausem Bart (noch fteht er vor mir) schaute mich an mit freundlichem Blid, bann fußte er mich und brudte mir ein Baar Bechinen in die Sand, die ich haftig einstedte. Wir gondelten nach Can Marco. Unterweges forderte Baterchen mir die Bechinen ab und ich weiß felbft nicht, wie ich darauf tam ju behaupten, daß ich mir fie felbft vermabren muffe, ba ber Armenier es fo gewollt. Der Alte murbe berdrieglich, aber indem er mit mir gantte, bemertte ich, daß fein Beficht fich mit einer widerlichen erdgelben Farbe überzog, und bag er allerlei tolles unzusammenbangenbes Beug in feine Reben mischte. Auf bem Blat angefommen, taumelte er bin und ber wie ein Betrunfener bis er dicht vor dem bergoglichen Balaft tobt nieder fturgte. Dit lautem Jammergeschrei marf ich mich auf den Leichnam. Das Bolf rannte aufammen, aber fo wie ber fürchterliche Ruf: Die Beft -- Die Beft, ericoll, flaubte Alles voll Entfeten auseinander. In bem Augenblid ergriff mich eine bumpfe Betäubung, mir ichwanden die Ginne. 216 ich erwachte, fand ich mich in einem geräumigen Bimmer auf einer geringen Matrage mit einem wollenen Tuche bebedt. Um mich berum lagen auf abnlichen Matragen mobl zwanzig bis breifig elende bleiche Bestalten. Go wie ich fpater erfuhr, batten mich mitleidige Monche, Die gerade aus Can Marco tamen, ba fie Leben in mir verfpurten, in eine Gondel bringen und nach ber Giubetta in bas Rlofter San

Giorgio Maggiore, mo die Benediftiner ein Sofpital angelegt batten, ichaffen laffen. - Bie vermag ich bir benn, Alte, Diefen Augenblid bes Erwachens ju beschreiben! Die Buth der Rrantheit hatte mir alle Erinnerung des Bergangenen ganglich geraubt. Gleich als mare in die todftarre Bildfaule ploglich ber Lebensfunten gefahren, gab es für mich nur augenblidliches Dafenn, bas fich an nichte knupfte. Du tannft es dir benten, Alte! welchen Jammer, welche Troftlofigfeit Dies Leben, nur ein im leeren Raum ohne Salt ichwimmendes Bewußtseyn zu nennen, über mich bringen mußte! - Die Monche tonn= ten mir nur fagen, bag man mich bei Baterchen Blaunas' gefunden, für deffen Sohn ich allgemein gegolten. Rach und nach sammelten fich zwar meine Bedanken und ich befann mich auf mein früheres Leben, aber mas ich bir ergablte, Alte, bas ift Alles mas ich bavon weiß und bas find boch nur einzelne Bilber ohne Busammenbang. Ach! diefes trofflose Alleinsteben in der Belt, das lagt mich ju feiner Fröhlichkeit kommen, so gut es mir nun auch geben mag. — "Tonino, mein lieber Tonino, fprach die Alte, begnuge dich mit dem, mas bir Die belle Begenwart ichentt." - Schweig, Alte, unterbrach fie Antonio, ichweig, noch etwas ift es, was mir mein Leben verfummert, mich raftlos verfolgt, mas mich über fur; ober lang rettungelos verberben wird. Gin unaussprechliches Berlangen, eine mein Innerftes vergebrende Gehnsucht nach einem Etwas, bas ich nicht zu nennen, nicht ju benten vermag, bat, feitbem ich im Spital jum Leben erwachte. mein ganges Befen erfaßt. Benn ich als ein Urmer, Glender, er= mubet, zerichlagen von ber mubfeligen Arbeit Rachts auf bem barten Lager rubte, bann tam ber Traum und gog, mir in lindem Gaufeln bie beife Stirn fachelnb, alle Geligfeit irgend eines gludlichen Dos mente, in dem mir die ewige Macht die Bonne bes himmele ahnen ließ und beffen Bewußtsenn tief in meiner Seele ruht, in mein Inneres. Jest rube ich auf weichen Riffen und feine Arbeit vergehrt meine Rraft, aber ermache ich aus bem Traum ober fommt mir madend bas Bewuftfenn jenes Momente in ben Ginn, fo fühle ich, Daß mein armes verlaffenes Dafenn mir ja eben fo wie bamale eine brudende Burbe ift, die abzumerfen ich trachten mochte. Alles Gin= nen, alles Forichen ift vergebens, ich tann es nicht ergrunden, mas mir früher im Leben fo Sochberrliches gefchah, beffen buntler, ach mir unverftandlicher Rachflang mich mit folder Geligfeit erfüllt, aber wird

diefe Geligkeit nicht jum brennendften Schmerg, ber mich ju Tobe foltert, wenn ich erfennen muß, daß alle hoffnung verloret ift, jenes unbefannte Eben wieder ju finden, ja es nur ju fuchen? Gibt es benn Spuren bes fpurlos Berichwundenen? Antonio hielt inne, indem er aus tiefer Bruft fcmer auffeufate. Die Alte hatte fich mabrend feiner Ergablung gebehrbet wie einer, ber gang bingeriffen von bem Leid bes andern Alles felbft fühlt, und jede Bewegung, Die Diefem ber Schmerz abnothigt, wie ein Spiegel jurudgiebt. "Tonino, fing fie jest mit weinerlicher Stimme an, mein lieber Tonino, barum willft bu vergagen, weil bir im Leben etwas Sochberrliches begegnet ift, beffen Erinnerung bir erloschen? - Thorichtes Rind, thorichtes Rind - mert auf - bi bi bi." - Die Alte begann nach ihrer gewöhnlichen Beife miderlich ju fichern und ju lachen und auf bem Marmorboden herumguhupfen. - Leute tamen, die Alte tauerte nieber, man warf thr Almosen gu. - "Antonio - Antonio, bring' mich fort - fort ans Meer!" Go freischte fie auf, Antonio wußte nicht, wie ibm gefchab, beinabe willfurlos faßte er die Alte und führte fie über ben Marcusplat langfam fort. Babrend fie gingen, murmelte die Alte leife und feierlich: "Antonio - fiehft bu mohl bie dunflen Blutfleden bier auf dem Boden? - ja Blut - viel Blut, überall viel Blut! - aber bi - bi - bi! - aus bem Blut entipriegen Rofen, ichone rothe Rofen jum Rrange für bich - für bein Liebchen. - D bu berr bes Lebens, welcher holbe Engel bes Lichts ift es benn - ber bort fo anmuthig, fo fternenklar lächelnd auf bich auschreitet? - Die lilienweißen Urme breiten fich aus um bich ju umarmen. D Antonio, bochbegludtes Rind - balte bich mader balte bich mader! - Und Morthen fannft bu pfluden im fußen Abendroth, Morthen für die Braut, für die jungfräuliche Bittme bi - bi - bi - Morthen, im Abendroth gepfludt, aber fie bluben erft um Mitternacht - borft bu mohl bas Geflufter bes Nachtwindes - bas febnfüchtig flagende Saufen bes Meeres? - Rubere mader au, mein fühner Schiffer, rubere mader gu!" - Antonio fühlte fic von tiefem Grauen erfaßt bei ben munderlichen Reben ber Alten, bie fie mit gang feltfamer frember Stimme unter beständigem Richern bermurmelte. Gie maren an die Gaule gefommen, die ben abriatischen Lowen tragt. Die Alte wollte immer weiter fortmurmelnd vorüberichreiten, Antonio, von ber Alten Betragen gepeinigt, von ben Bor-

übergebenben ob feiner Dame verwunderlich angegafft, blieb aber fteben und fprach mit barichem Ton: Sier - auf diefe Stufen fet bich bin, Alte, und halt ein mit beinen Reben, die mich toll machen fonnten. Es ift mahr, bu haft meine Becchinen in den Rlammengebilden ber Bolten gefeben, aber eben beshalb - mas fchmabeft bu von Engeln bes Lichte - von Braut - jungfraulicher Bittme - von Rofen und Morthen? - willft bu mich bethoren, entfehliches Beib, bag irgend ein mabnfinniges Streben mich in ben Abgrund ichleubert? Eine neue Rapute follft bu haben, Brob - Bechinen - Alles, mas bu willft, aber lag ab von mir. - Antonio wollte rafch fort, allein Die Alte ergriff ihn beim Mantel und rief mit ichneibender Stimme: "Tonino - mein Tonino, fieh mich doch nur noch einmal recht an, fonft muß ich ja bin bis an ben außerften Rand bes Plages bort, und mich trofflos binabfturgen in das Meer." - Antonio, um nicht noch mehr Blide auf fich zu gieben ale fich auf ihn zu richten begannen, blieb wirklich fteben. Tonino, fuhr die Alte fort, fege dich ber ju mir, es drudt mir bas berg ab, ich muß bir es fagen - o fete bich ber zu mir. Antonio ließ fich auf die Stufen fo nieber, baß er ber Alten ben Ruden gumandte und jog fein Rechnungebuch berbor, beffen weiße Blatter von bem Gifer zeugten, mit bem er feine Sandelsgeschäfte auf dem Rialto betrieb. "Tonino, lifpelte nun die Alte gang leife, Tonino, wenn bu fo in mein verschrumpftes Antlig ichauft, bammert benn gar teine leife Abnung in beinem Innern auf, baß bu mich wohl in früher, früher Beit gefannt baben tonnteft!" "3ch fagte bir ichon, erwiederte Antonio eben fo leife und ohne fic umzuwenden, ich fagte bir icon, Alte, bag ich auf eine mir unerflarliche Beife mich zu bir bingeneigt fuble, aber baran ift bein bagliches, verschrumpftes Beficht nicht Schuld. Schaue ich vielmehr beine feltfamen fcmargen bligenden Mugen, beine fpige Rafe, beine blauen Lippen, bein langes Rinn, bein ftruppiges eisgraues Saar an, bor' ich bein mibriges Richern und Lachen - beine verworrenen Reben ei fo mocht ich mit Abicheu mich von bir abwenden und gar glauben, irgend verruchte Mittel ftunden bir ju Gebote, mich an bich ju loden." "D herr bes himmels, beulte bie Alte, von unfaglichem Schmerz erfaßt, o berr bes himmels, welcher bofe hollifche Beift gab bir folche entfehliche Bedanten ein! D Tonino, mein fußer Tonino, bas Beib, bas bich als Rind fo gartlich begte und pflegte, bas bich in jener

Schredensnacht rettete aus dringender Todesgefahr, bas Beib mar ich." Im ploplichen Schred ber Ueberraschung brebte fich Antonio rafch um, aber wie er nun der Alten in das abicheuliche Geficht farrte, rief er gornig: Go gebentft bu mich ju bethoren, altes verruchtes mahnfinniges Beib? - Die wenigen Bilber, die aus meiner Rindheit mir geblieben, find lebendig und frifch. Jene holbe freundliche Frau, die mich pflegte, o ich febe fie lebhaft vor Augen! - Sie hatte ein volles frisch gefärbtes Beficht - mild blidende Augen icones buntelbraunes Saupthaar - gierliche Sande - fie mochte faum breifig Jahre alt fenn - und bu? - ein neunzigjahriges Mütterchen - "D all ihr Beiligen, fiel die Alte ihm schluchzend in bie Rede, o all ihr Beiligen, wie beginn' ich es benn, daß mein Tonino an mich, an feine treue Margaretha glaubt." - "Margaretha? murmelte Antonio, Margaretha? - Der Rame fallt wie bor langer Beit geborte langft vergeffene Dufit mir in die Dhren. - Aber es ift nicht möglich - es ift nicht möglich!" - Bohl mar, fuhr die Alte rubiger fort, indem fie gesenften Blide mit dem Stabe auf dem Boden bin und berfrigelte, mohl mar ber große icone Mann, ber bich auf den Arm nahm, bich abhergte und bir Buderwert in ben Mund ftedte, mohl mar bas bein Bater, Tonino! wohl mar es bas berrliche volltonende Deutsch, bas wir mit einander fprachen. Bater mar ein angesebener reicher Raufmann in Augeburg. Sein icones junges Beib ftarb ihm, ale fie bich gebar. Da jog er, weil er fich felbft nicht dulden tonnte an bem Drt, wo fein Liebftes begraben lag, bierber nach Benedig und nahm mich mit, mich beine Amme, beine Pflegerin. In jener Racht erlag bein Bater einem graufenden Schidfal, bas auch bich bedrohte. Es gelang mir bich ju retten. Gin edler Benetianer nahm dich auf. Aller Gulfemittel beraubt mußt ich in Benedig bleiben. Bon Rindheit auf machte mich mein Bater, ein Bundargt, bem man nachfagte, er treibe nebenber verbotene Biffenichaften, befannt mit ben geheimen Beilfraften ber Ratur. Bon ihm lernte ich, durch Bald und Flur ftreifend, die 26geichen manches beilbringenden Rraute, manches unscheinbaren Doos fes, die Stunde, wenn es gepfludt, gelefen werden mußte, die verichiedene Mifchung der Gafte tennen. Aber Diefer Biffenfchaft gefellte fich eine besondere Babe bei, die der himmel mir verlieb in unerforicblicher Abficht. - Bie in einem fernen dunkeln Spiegel erschaue

ich oft fünftige Ereigniffe und beinabe ohne eignen Billen, in mir oft felbft unverftandlichen Redensarten bas, mas ich erschaut, auszus iprechen, zwingt mich bann bie unbefannte Dacht, ber ich nicht gu widerfteben vermag. - Als ich nun einfam, von aller Belt verlaffen, jurudbleiben mußte in Benedig, gedachte ich durch meine erprobte Runft mein Leben ju friften. 3ch beilte die bedenklichsten Uebel in furger Beit. Ram nun noch bingu, bag meine Ericheinung auf die Rranten wohlthuend wirtte, daß oft das fanfte Beftreichen mit meis ner Sand in wenigen Augenbliden die Crifie lofte, fo tonnt' es nicht fehlen, daß mein Ruf bald die Stadt burchdrang und mir die Fulle bes Gelbes jufloß. Da ermachte ber Reid ber Mergte, ber Ciarlatani, Die auf bem Marcusplat, auf bem Rialto, auf ber Becca ibre Billen, ibre Effengen vertauften und die Rranten vergifteten, fatt fie ju beilen. 3ch ftebe mit bem leidigen Satan im Bundnig, bas fprengten fie aus, und fanden Glauben bei dem abergläubifchen Bolt. Bald wurde ich verhaftet und vor das geiftliche Bericht geftellt. D mein Tonino, mit welchen graflichen Martern fuchte man mir bas Geftandniß bes abicheulichften Bundniffes ju erpreffen. 3ch blieb ftandhaft. Meine Saare verbleichten, mein Rorper fcrumpfte ein gur Mumie -Ruge und Sande erlahmten. - Die entfellichfte Rolter, Die finnreichfte Erfindung bes bollischen Beiftes mar noch übrig, die entlodte mir ein Beftandniß, por bem ich noch jest gufammenschaudre. 3ch follte verbrannt merben, als aber bas Erbb-ben bie Grundmauern der Ballafte, bes großen Befangniffes erschütterte, fprangen bie Thuren bes unterirdischen Rerters, in bem ich gefangen faß, von felbst auf, ich mantte wie aus tiefem Grabe burch Schutt und Trummer hervor. Ach Tonino, bu nannteft mich ein neunzigjahriges Mutterchen, ba ich faum über fünfzig Sahre alt. Diefer fnochendurre Leib, Diefes abicheulich verzogene Beficht, biefes eifige Saar - Diefe erlahmten Fuge - nein, nicht Sabre, nur unfägliche Martern tonnten bas fraftige Beib in wenigen Monden umwandeln in ein Scheufal. - Und Diefes widrige Richern und Lachen - die lette Folter, vor der fich noch meine Saare ftrauben und mein ganges Gelbft entbrennt wie im glubenben Banger eingeschloffen, bat mir bas ausgepregt, und feit ber Beit überfällt mich es wie ein fteter unbezwingbarer Rrampf. Entfete bich nun nicht mehr bor mir, mein Tonino! - Ach, bein Berg hat es bir ja boch gesagt, bag bu, ein fleiner Anabe, an meinem Bufen lagft. -

"Beib, fprach Antonio dumpf und in fich gefehrt, Beib, es ift mir fo, ale wenn ich bir glauben mußte. Aber wer war mein Bater? wie bieß er? welchem graufigen Schidfal mußte er erliegen in jener Schredenenacht? - Ber mar es, ber mich aufnahm? und - mas geschah in meinem Leben, bas noch jest wie ein machtiger Bauber aus fremder unbefannter Belt mein ganges Gelbft unwiderftehlich be herricht, fo bag alle meine Gebanten fich verlaufen wie in ein buftres nachtiges Meer? - Das alles follft bu mir fagen, bu rathfelhaftes Beib, bann werbe ich bir glauben!" - Tonino, erwieberte bie Alte feufgend, dir jum beil muß ich ichweigen, aber bald, bald wird es an ber Beit fenn. - Der Fontego, ber Fontego - bleib meg bom Fontego! - D, rief Antonio ergurnt, beiner buntlen Borte bebarf es nicht mehr, mich mit verruchter Runft ju verloden. - Dein Inneres ift gerriffen - bu mußt fprechen ober - Salt ein, unterbrach ibn die Alte, feine Drohungen, - bin ich nicht beine treue Amme, beine Pflegerin! - Done abjumarten, mas die Alte weiter fprechen wollte, raffte fich Antonio auf und rannte fchnell von bannen. Aus ber Ferne rief er dem Beibe ju: die neue Rapupe follft du boch baben, und Becchinen obendrein fo viel bu willft. - -

Es war in der That ein munderlich Schauspiel, ben alten Dogen Marino Falieri zu feben mit feiner blutjungen Gattin. ftart und robuft genug, aber mit greifem Bart, taufend Rungeln im braunrothen Beficht, mit mubiam gurudgebogenem Raden, pathetifc baber fchreitend; Gie, bie Anmuth felbft, fromme Engelsmilde im himmlifch ichonen Untlig, unwiderstehlichen Bauber im febnfüchtigen Blid, Sobeit und Burde auf der offnen lilienweißen von duntlen Loden umschatteten Stirne, fuges Lacheln auf Wang' und Lippen, bas Ropfchen geneigt in holder Demuth, ben ichlanken Leib leicht tragend - baber ichwebend - ein berrliches Frauenbild, beimathlich in anderer höherer Belt. - Run, ihr fennt wohl folche Engelogeftalten, wie fie die alten Maler zu erfaffen und darzuftellen mußten. -So mar Annungiata. Ronnt' es benn fehlen, daß Jeder, der fie fab, in Erstaunen und Entzuden gerieth, daß jeder feurige Jungling von ber Signorie aufloberte in hellen Flammen und ben Alten mit fpottifchen Bliden meffend, im Bergen fcmur, ber Dare biefes Bulfans ju merden, tofte es, mas es wolle? Annungiata fab fich bald von Unbetern umringt, beren ichmeichlerische verführerische Reben fie ftill

und freundlich aufnahm, ohne fich mas Befonderes babei ju benten. 3hr engelreines Gemuth hatte bas Berhaltniß ju bem alten fürftlichen Gemahl nicht andere begriffen, ale bag fie ihn wie ihren boben herrn verehren und ihm anbangen muffe mit ber unbedingten Treue einer unterwürfigen Magb! Er mar freundlich, ja gartlich gegen fie, er brudte fie an feine eistalte Bruft, er nannte fie fein Liebchen, er befcenfte fie mit allen Roftbarfeiten, die es nur gab; mas batte fie fonft noch fur Buniche, fur Rechte an ibn? Auf Diese Beise tonnte ber Bedante, daß es möglich fen, bem Alten untreu gu werden, fich in feiner Art in ihr gestalten, Alles, mas außer bem engen Rreife fenes beschränften Berhaltniffes lag, mar ein frembes Bebiet, beffen verbotene Grange im bunflen Rebel lag - ungesehen - ungeabnet von dem frommen Rinde. Go tam es, daß alle Bewerbungen fruchts los blieben. Reiner von Allen mar aber fo befrig in wildem Liebesfeuer entbrannt für die icone Dogareffa, ale Michaele Steno. Geis ner Jugend unerachtet, befleibete er die wichtige einflugreiche Stelle eines Rathe ber Biergig. Darauf, fo wie auf feine außere Schonheit bauend, mar er feines Sieges gewiß. Er fürchtete ben alten Marino Falieri nicht, und in ber That, Diefer ichien, fo wie er verheirathet, gang abgulaffen bon feinem jaben aufbraufenden Born, bon feiner roben unbegahmbaren Bilbheit. Un ber Geite ber ichonen Unnungiata faß er in ben reichsten bunteften Rleibern aufgeschniegelt und geputt ba, fcmungelnd und lächelnd und mit fugem Blid aus ben grauen Augen, benen manchmal ein Thranchen enttriefte, Die Anbern berausfordernd, ob fich folder Bemablin einer ruhmen tonne. Statt bes herrifchen rauben Tone, in bem er fonft ju fprechen pflegte, lispelte er, die Lippen taum bewegend, nannte Jeden feinen Allerliebsten und bewilligte bie wiberfinnigsten Besuche. Ber hatte in Diefem weichlichen verliebten Alten ben Falieri erfennen follen, ber in Trevifo in toller bibe am Grobnleichenamefefte bem Bifchof ine Beficht ichlug, ber ben tapfern Morbaffan befiegte. Diefe gunehmende Schwäche feuerte ben Dichaele Steno an ju ben rafenbften Unternehmungen. Unnungiata verftand nicht, mas Dichaele, fie unaufborlich mit Bliden und Borten verfolgend, von ihr eigentlich wollte, fie blieb in fteter milber Rube und Freundlichkeit und bas eben, bas Trofflofe, mas in diefem unbefangenen ftete gleichen Befen lag, brachte ibn gur Bergweiflung. Er fann auf verruchte Mittel. Es

gelang ibm einen Liebeshandel mit Annungiata's vertrauteftem Rams mermadchen angufpinnen, die ihm endlich nachtliche Befuche verftattete. So glaubte er den Beg gebahnt ju Annungiata's unentweihtem Gemach, aber die ewige Dacht des himmels wollte, daß folche trugerifche Tude gurudfallen mußte auf bas haupt bes boshaften Urhebers. -Es begab fich, bag eines Rachts ber Doge, ber eben bie boje Rachricht von ber Schlacht, Die Ricolo Bifani bei Bortelongo gegen ben Doria verloren, erhalten, fchlaflos in tiefer Rummernig und Sorge bie Bange bes bergoglichen Ballaftes burchftrich. Da gewahrte er einen Schatten, ber wie aus Annungiata's Gemachern ichlupfend nach ben Treppen folich. Schnell eilte er barauf los, es mar Dichaele Steno, ber von feinem Liebchen tam. Gin entfeglicher Bedante durchfubr ben Falieri; mit bem Schrei: Annungiata! rannte er ein auf ben Steno mit gezogenem Stilet. Aber Steno, fraftiger und gewandter ale ber Alte, unterlief ibn, marf ibn mit einem tuchtigen Fauftichlage ju Boben und fturgte laut auflachend: Annungiata, Annungiata! Die Treppe berab. Der Alte raffte fich auf, und fchlich, brennende Qualen ber bolle im Bergen, nach Unnungiata's Gemachern. Alles rubig ftill wie im Grabe. - Er flopfte an, ein fremdes Rammermadchen, nicht die, welche fonft gewohnt neben Unnungiata's Bemach ju fcbla= fen, öffnete ihm die Thure. "Bas befiehlt mein fürftlicher Gemahl um diefe fpate ungewohnte Beit?" - fo fprach Annungiata, Die unterbeffen ein leichtes Rachtgewand umgeworfen und berausgetreten, mit rubigem engelsmildem Ton. Der Alte ftarrte fie an, bann bob er beide Sande boch in die Sohe und rief: Rein, es ift nicht möglich, es ift nicht möglich! "Bas ift nicht möglich, mein fürftlicher Berr!" fragte die über ben feierlichen bumpfen Ton bes Alten gang beffürzte Unnungiata. Aber Falieri, ohne ju antworten, mandte fich an bas Rammermadchen: "Warum ichläfft bu, warum ichlaft Luigia nicht bier wie gewöhnlich?" "Uch," erwiederte die Rleine, " Luigia wollte burchaus mit mir taufchen diefe Racht, die fcblaft im Borbergemach bicht neben der Treppe." "Dicht neben der Treppe?" rief Falieri voller Freude und eilte mit rafchen Schritten nach bem Borbergemach. Quigia öffnete auf ftartes Rlopfen, und ale fie nun bas gornrothe Untlig, die funtensprühenden Mugen bes fürftlichen Berrn erblidte, fiel fie nieder auf die nadten Rnie und befannte ihre Schmach, über die auch ein Baar gierliche Mannerhandschuhe, die auf dem Bolfterftuble

lagen, und beren Ambrageruch den flugerhaften Gigenthumer verrieth, gar feinen Zweifel ließen. Bang ergrimmt über Stenos unerhorte Frechheit ichrieb ber Doge ihm anbern Morgens: Bei Strafe ber Berbannung aus der Stadt habe er ben bergoglichen Ballaft, jebe Rabe bes Dogen und ber Dogareffa ju vermeiben. Dichaele Steno mar toll por Buth über bas Diflingen bes moblangelegten Plans, über die Schmach ber Berbannung aus der Rabe feines Abgotte. Ale er nun aus der Ferne feben mußte, wie die Dogareffa mild und freundlich, ihr Befen mar nun einmal fo. - mit andern Junglingen von der Signorie fprach, fo gab ihm ber Reib, die Buth ber Leibenichaft ben bofen Gedanten ein, daß die Dogareffa mohl nur beshalb ihn verschmaht haben moge, weil Andere ihm mit befferem Glud auborgekommen, und er unterftand fich bavon laut und öffentlich ju fprechen. Gen es nun, bag ber alte Falieri Runde erhielt von folden unverschämten Reben, ober bag bas Bild jener Racht ihm erschien wie ein warnender Bint bes Schidfale, ober bag ibm felbft bei aller Rube und Behaglichfeit, bei vollem Bertrauen auf die Frommigfeit feines Beibes boch die Gefahr bes unnaturlichen Difverhaltniffes mit der Battin, bell vor Augen fam, furg, er murbe gramlich und murrifch, alle taufend Gifersuchtsteufel zwidten ihn mund, er fperrte Annungiata ein in die innern Gemacher bes bergoglichen Ballaftes und fein Menich befam fie mehr zu feben. Boboeri nahm fich feiner Grofnichte an und ichalt ben alten Falieri mader aus, ber aber von ber Menderung feines Betragens gar nichts miffen wollte. Dies gefcah Alles turg vor bem Giovedi graffo. Es ift Gitte, bag bei ben Boltefeften, die an diefem Tage auf dem Marcueplat fatt finden, die Dogareffa unter dem Thronhimmel, ber auf einer bem fleinen Plat gegenüber ftebenden Gallerie angebracht ift, neben bem Dogen Blat nimmt. Bodoeri erinnerte ibn baran und meinte, bag es febr abgeschmadt fenn und er gang gewiß von Bolt und Signorie ob feiner verkehrten Gifersucht weidlich ausgelacht werden murbe, menn er aller Sitte und Bewohnheit entgegen Unnungiata von Diefer Chre ausschlöffe. "Glaubit bu, erwiederte der alte Ralieri, beffen Chrgeis auf einmal angeregt murbe, glaubst bu, baß ich, ein alter blodfinni= ger Thor, mich benn icheue mein toftbarftes Rleinob ju zeigen aus Furcht bor diebischen Sanden, benen ich nicht den Raub mehrer fonnte mit meinem guten Schwerdte? - Rein Alter, bu irrft, mor-

genden Tages mandle ich mit Unnungiata in feierlich glangendem Buge über den Marcueplat, bamit bas Bolt feine Dogareffa febe, und am Giovedi graffo empfangt fie ben Blumenftraug von bem fühnen Cegler, ber fich aus ben Luften ju ihr berabichwingt." Der Doge bachte, indem er biefe Borte fprach, an eine uralte Bewohnheit. Um Giovedi graffo fahrt nehmlich irgend ein fühner Menfch aus bem Bolfe an Geilen, die aus bem Meere fleigen und in ber Gpipe bes Marcusthurms befestigt find, in einer Daschine, die einem fleinen Schiffchen gleicht, berauf, und ichieft bann von ber Spige bes Thurms pfeilschnell berab bis ju bem Plate, mo Doge und Dogareffa figen, ber er ben Blumenftraug, ben fonft ber Doge, ift er allein, erbalt, überreicht. — Andern Tages that ber Doge, wie er verheißen. Unnungiata mußte die prachtigften Rleider anlegen, und von ber Signorie umringt, von Edelfnaben und Trabanten begleitet, mandelte Falieri über ben bom Bolf überftromten Marcusplat. Man fließ und brangte fich halb todt, um die icone Dogareffa ju feben, und wem es gelang fie ju erbliden, ber glaubte, er habe ins Paradies gefchaut und bas iconfte Engelebild fen ibm ftrablend und berrlich aufgegangen. - Bie die Benetianer nun find, mitten unter ben tollften Mudbruchen mahnfinniger Bergudung, borte man bie und ba allerlei fpottifche Redensarten und Reime, die berb genug, auf ben alten Falieri mit ber jungen Frau losfuhren. Falieri ichien aber bavon nichte ju bemerten, fondern ichritt, von aller Giferfucht basmal verlaffen, obgleich er überall Blide bes brennenbften Berlangens auf die icone Battin gerichtet fab, ichmungelnd und lächelnd mit dem gangen Beficht, fo pathetisch ale möglich an Annungiata's Geite baber. bem Sauptportal bes Ballaftes hatten bie Trabanten bas Bolf mit Dube auseinander getrieben, fo bag, ale ber Doge mit feiner Bemablin bineinschritt, nur bin und wieder einzelne fleine Saufen beffer gefleibeter Burger fanden, benen man felbft ben Gintritt in ben innern. bof bes Ballaftes nicht mohl verwehren tonnte. Da gefcab es, daß in dem Mugenblide, ale Die Dogareffa in ben Sof trat, ein junger Menich, ber nebft wenigen andern Leuten am Gaulengange ftand, mit dem lauten Schrei: D bu Gott bes Simmele! entfeelt auf bas barte Marmorpflafter nieberichlug. Alles lief berbei und umringte ben Todten, fo bag die Dogareffa ihn nicht erbliden tonnte, aber fo wie ber Jüngling niederfturzte, durchfuhr ploglich ein glübender Doldftich ihre Bruft, fie erbleichte, sie wankte, nur die Riechstäschen der herbeieilenden Frauen retteten sie von tiefer Ohnmacht. Der alte Falieri, voller Schred und Bestürzung über den Unfall, wünschte den jungen Menschen mit sammt seinem Schlagfluß zu allen Teufeln und trug, so sauer es ihm auch wurde, seine Annunziata, die das Köpfschen mit geschlossenen Augen über die Brust hing, wie eine kranke Taube, die Treppe hinauf in die inneren Gemächer. —

Unterdeffen hatte fich bem Bolte, bas immer mehr im innern hofe bes Balaftes jufammengelaufen, ein munberlich feltfames Schaufpiel eröffnet. Man wollte ben jungen Menichen, ben man unbedingt für todt hielt, aufheben und forttragen, da hinfte mit lautem Jammergeschrei ein altes häßliches gerlumptes Bettelweib beran, machte fich, bie fpigen Ellenbogen in Geiten und Ruden bobrend, im didften Saufen Blat und rief, ale fie endlich bei bem entfeelten Junglinge ftand: Lagt ihn liegen — Narren! — tolles Bolt! — er ift ja nicht todt. Run tauerte fie nieder, nahm ben Ropf bes Junglinge auf ben Schoof und nannte, feine Stirn fanft ftreichend und reibend, ihn bei den fußeften Ramen. Betrachtete man nun bas abicheuliche Frabengeficht ber Alten, wie es berabbing über des Junglinge bildiconem Antlig, beffen milbe Buge im bleichen Tobe erftarrt lagen, wahrend auf dem Beficht ber Alten ein midriges Mustelfpiel berumhupfte, - betrachtete man, wie die fcmutigen Lumpen bin und ber flatterten über die reichen Rleider, die ber Jungling trug - wie die burren braungelben Arme - bie Rnochenbande auf ber Stirne, auf der offenen Bruft bes Junglinge gitterten - in ber That, man mochte fich innern Grauens nicht erwehren. Bar es benn nicht anguseben als fen es bes Tobes grinfende Geftalt felbft, in beren Armen ber Jungling lag? Go tam es benn auch, daß bie umftehenden Leute, einer nach dem andern ftill fortichlichen und nur wenige übrig blies ben, die ben Jungling, ale er mit einem tiefen Seufzer Die Augen aufschlug, faßten und auf ber Alten Bebeiß nach bem großen Ranal trugen, wo eine Gondel Beide, die Alte und ben Jungling aufnahm und fortichaffte bis nach bem Saufe, bas die Alte ale bie Bohnung bes Junglinge bezeichnet hatte. Bedarf es benn noch gefagt ju merben, daß ber Jungling Antonio, Die Alte aber bas Bettelmeib von ber Frangistanertreppe mar, bas burchaus feine Umme fenn wollte?

Alte an feinem Rager erblidte, die ihm fo eben einige ftartenbe Tropfen eingeflößt hatte, fo fprach er, lange ben duftern ichwermuthis gen Blid farr auf fie gerichtet, mit bumpfem mubfam gehaltenen Ton: Du bift bei mir, Margaretha! - bas ift gut! wo batt' ich benn fonft eine treuere Pflegerin ale bich! - Ach, verzeih' mir nur, Mutter, daß ich, blödfinniger ohnmächtiger Anabe! nur einen Augenblid daran zweifeln tonnte, mas bu mir entbedteft. Ja bu bift bie Margaretha, die mich nahrte, die mich begte und pflegte, ich mußte es ja ichon immer, aber ber bofe Beift verwirrte mir die Gedanten. -Ich habe fie gesehen — fie ist es — fie ist es. — hab ich dir nicht gefagt, daß irgend ein dunkler Bauber in mir rube, ber mein Gelbft unwiderftehlich beberriche? Aus der Dunkelbeit bligftrablend ift er bervorgetreten, um mich in namenlosem Entguden zu verderben! -Ich weiß jest Alles - Alles! - War nicht Bertuccio Renolo mein Pflegevater, ber mich erzog auf einem gandhaufe bei Trevifo? - Ach ja, erwiederte die Alte, wohl mar es Bertuccio Renolo, ber große Seeheld, ben bas Meer verschlang, als er mit bem Lorbeerfrang fein Saupt ju fcmuden gedachte. - Unterbrich mich nicht, fprach Antonio weiter, hore mich geduldig an. - Es ging mir gut bei bem Bertuccio Renolo. 3ch trug hubiche Rleiber — immer mar ber Tijch gebedt, wenn mich hungerte, ich durfte, hatte ich meine brei Gebete ordentlich hergesagt, herumschwärmen nach Gefallen in Wald und Flur. Dicht beim Landhause befand fich ein buntles fühles Binienwäldchen voll Duft und Befang. Da ftredte ich mube vom Springen und Laufen an einem Abend, ale icon die Sonne ju finten begann, mich bin unter einen großen Baum und ftarrte binauf in ben blauen Simmel. Mag es fenn, daß ber murzige Geruch ber blubenden Rrauter, in benen ich lag, mich betäubte, genug meine Augen schloffen fich unwillführlich und ich verfant in traumerisches Sinbruten, aus bem mich ein Raufchen, gleich ale fiele ein Schlag bicht neben mir in bas Gras, erwedte. 3ch fuhr auf in die Bobe; ein Engelsfind mit himmlifchem Antlig ftand neben mir, schaute in bolber Anmuth lächelnd auf mich berab und fprach mit fuger Stimme: "Gi, mein lieber Rnabe, wie schliefft du fo icon, fo ruhig, und doch mar bir ber Tob fo nabe, der bofe Tod." Dicht neben meiner Bruft erblidte ich eine fleine ichwarze Schlange mit geborftenem Saupt, bas Rind hatte bas giftige Thier mit bem 3weige eines Rugbaums erschlagen, in bem

Augenblid, ale es ju meinem Berberben fich beranringeln wollte. Da erbebte ich in fußem Schauer — ich wußte ja, bag oftmals Engel herabsteigen aus bem boben himmel um fichtbarlich ben Menschen ju retten vor bem bedroblichen Angriff irgend eines bofen Reindes ich fant nieder auf die Rnie, ich erhob die gefalteten Sande. "Uch, bu bift ja ein Engel bes Lichte, ben ber Berr fandte mich ju retten vom Tobe." Go rief ich, bas holbe Befen ftredte aber beibe Arme nach mir aus und lispelte, indem boberes Roth auf feinen Bangen leuchtete: Uch bu lieber Rnabe, ich bin ja fein Engel, ein Madchen, ein Rind wie bu! Da vergingen die Schauer in namenlofes Entzuden, bas mich mit fanfter Glut burchftromte - ich ftand auf - wir fchloffen und in die Urme - wir brudten Lipp' auf Lippe -- fprachlos - weinend - ichluchzend vor fußem unnennbaren Beh! Run rief eine filberhelle Stimme burch ben Balb: Unnungiata - Unnungiata - "3ch muß nun fort, bu berglieber Rnabe, die Mutter ruft," fo liepelte bas Madchen, ein unfaglicher Schmerz burchfuhr meine Bruft. - "Ach, ich liebe bich fo febr," fchluchzte ich, beige Thranen, bie bas Madchen vergoß, fielen brennend auf meine Bangen. "3ch bin dir fo herzensgut, bu lieber Rnabe," rief das Madchen, indem fie ben letten Rug mir auf meine Lippen brudte. - "Unnungiata!" rief es aufe neue, und bas Madchen verschwand im Bebuich! -Sieh, Margaretha, bas mar ber Augenblid, in bem ber machtige Liebesfunte in meine Geele fiel, ber ewig ftete neue Flammen entgundend in mir fortgluben wird! - Benige Tage nachher wurde ich binausgestoßen aus bem Saufe. Bater Blaunas' fagte mir, ale ich es nicht laffen fonnte, von bem Engelofinde ju reden, bas mir erfchienen und beffen fuße Stimme ich ju vernehmen glaubte in bem Raufchen ber Baume, in bem Belispel ber Quellen, in bem ahnungevollen Saufen bes Meers - ja ba fagte mir Bater Blaunas', bas Madchen tonne niemand anders gemefen fenn, ale Renolo's Tochter Annungiata, die mit ihrer Mutter Frangesta nach dem ganbhaufe getommen, andern Tages aber wieder abgereifet fen. - D Mutter -Margaretha. - Bilf Simmel! - Diefe Unnungiata - es ift bie Dogareffa! - Damit hullte fich vor unfaglichem Schmerz weinenb und fcluchzend Antonio in die Riffen ein. " Mein lieber Tonino! fprach die Alte, ermanne bich, widerftebe boch nur tapfer bem thorige ten Schmerg. Gi wer mag benn gleich verzweifeln in Liebesnoth, et wem anders blüht benn das goldene Blümchen Hoffnung als dem Berliebten! Am Abend weiß man nicht, was der Morgen bringt, was man im Traum geschaut, kommt lebendig daher gegangen. Das Schloß, das in den Wolken schwamm, steht mit einemmal blank und herrlich auf der Erde. — Sieh, Tonino, du giebst nichts auf meine Reden, aber mein kleiner Finger sagt es mir und wohl noch jemand anders, daß auf dem Meer dir die leuchtende Liebesslagge mit frohem Schwingen entgegen weht — Geduld mein Söhnlein Tonino — Geduld!" — So versuchte es die Alte den armen Antonio zu trösten, denn in der That ihre Worte klangen wie liebliche Musik. Er ließ sie gar nicht mehr von sich. Das Bettelweib auf der Franziskanerstreppe war verschwunden und statt ihrer sah man die Haushälterin des Herrn Antonio in anständigen Matronenkleidern auf San Marco herumhinken und die Bedürfnisse der Tasel einkausen.

Der Giovedi graffo mar gefommen. Glangendere Refte als jemale follten ibn feiern. Mitten auf bem fleinen Plat von Can Marco murbe ein hohes Beruft errichtet fur ein befonderes nie gefebenes Runftfeuer, bas ein Grieche, ber fich auf folch' Bebeimnig verftand, abbrennen wollte. Um Abend beftieg ber alte Falieri mit feiner iconen Gemablin, fich fpiegelnd in dem Glange feiner Berr= lichfeit, feines Glude und mit verflarten Bliden Alles um fich ber auffordernd jum Staunen, jur Bewunderung, die Gallerie. 3m Begriff, fich auf bem Thron niederzulaffen, murbe er aber ben Dichaele Steno gewahr, der auf berfelben Gallerie und gwar fo Blat genom= men hatte, daß er bie Dogareffa beständig im Auge behielt und von ihr nothwendig bemerft werben mußte. Bang entbrannt von wilbem Born, von toller Gifersucht ichrie Ralieri mit ftarter, gebieterischer Stimme, man folle augenblidlich ben Steno bon ber Ballerie ent= fernen. Michaele Steno erhob ben Arm gegen ben Falieri, in bem Augenblid traten die Trabanten bingu und nöthigten ihn, der vor Buth mit den Bahnen knirschte und in ben abscheulichsten Bermunfcungen Rache brobte, die Gallerie ju verlaffen. -

Unterdeffen hatte fich Antonio, den der Anblid feiner geliebten Annunziata ganz außer fich felbst gebracht, durch das Bolt fortgebrangt und schritt, tausend Qualen im zerriffenen herzen, einsam in dunkler Nacht am Gestade des Meers hin und her. Er gedachte, ob es nicht beffer sep, in den eiskalten Bellen die brennende Glut zu tofchen, ale langiam tobt gefoltert ju werben von troftlofem Schmerg. Biel batte nicht gefehlt, er mare bineingesprungen in bas Deer, ichon ftand er auf ber letten Stufe, die hinabführt, ale eine Stimme aus einer fleinen Barte binaufrief: Gi, iconen guten Abend, Berr Un= tonio! 3m Biederschein ber Erleuchtung des Blates erfannte Antonio ben luftigen Bietro, einen feiner vormaligen Rameraben, welcher in ber Barte fand, Febern, Raufchgold auf ber blanten Muge, die neue geftreifte Jade bunt bebanbert, einen großen iconen Strauf buftiger Blumen in ber Sand. "Guten Abend, Bietro, rief Untonio gurud, welche bobe Berrichaft willft du benn beute noch fahren, daß bu bich fo fcon geputt haft?" Gi, erwiederte Bietro, indem er boch auffprang, bag bie Barte fcmantte, ei Berr Antonio, beute verbiene ich meine brei Becchinen, ich mache ja bie Kahrt binauf nach bem Marcusthurm und bann binab, und überreiche biefen Strauf ber ichonen Dogareffa. "Ift benn, fragte Antonio, ift benn bas nicht ein halebrechendes Bageftud, Ramerad Bietro!" Run, erwieberte Diefer, ben Sale fann man wohl ein wenig brechen, und bann jumal beute gehte mitten burch, burch bas Runftfeuer. Der Grieche fagt gmar, es fen Alles fo eingerichtet, daß tein Saar einem angeben folle vom Feuer, aber -Bietro ichuttelte fich. Antonio mar ju ihm binabgeftiegen in bie Barte und murbe nun erft gewahr, daß Bietro dicht vor der Mafchine an bem Geil ftanb, bas aus bem Meere flieg. Unbere Geile mittelft beren die Mafchine angezogen wurde, verloren fich in die Racht. "bore Bietro, fing Antonio nach einigem Stillschweigen an, bore Ramerad Dietro, wenn bu beute gebn Becchinen verdienen tonnteft, ohne bein Leben in Befahr ju feben, murbe bir bas nicht lieber fenn?" Gi freilich, lachte Bietro aus vollem Salfe. Run, fuhr Antonio fort, fo nimm diefe gebn Becchinen, mechole mit mir die Rleider und überlaffe mir beine Stelle. Statt beiner will ich binauffahren. Thu' es mein guter Ramerad Bietro! Bictro ichuttelte bebachtig ben Ropf, und fprach bas Gold in ber Sand wiegend: 3hr fend febr gutig, Berr Antonio, mich armen Teufel noch immer Guern Rameraden ju nennen - und freigebig bagu! - Um? Gelb ifte mir freilich ju thun, aber ber iconen Dogareffa ben Strauf felbit in die Sand gu geben, ihr fuges Stimmchen ju boren - ei bas ifte boch eigentlich. warum man fein Leben aufe Spiel fest. - Run - weil 3hre feib, Berr Antonio, mage barum fein. Beibe marfen fcnell bie Rleiber

ab, taum mar Antonio mit dem Unfleiden fertig, ale Bietro rief: fchnell binein in die Dafchine, bas Beichen ift icon gegeben. In bem Augenblid leuchtete bas Deer auf im flammenden Bieberichein von taufend lodernden Bligen und die Luft, bas Geftade erdröhnte von braufenden wirbelnden Donnern. Mitten burch die fnifternden gifchenden Glammen des Runftfeuers fuhr mit bes Sturmwindes Schnelle Antonio auf in die Lufte - unverfehrt fant er nieder gut Gallerie, ichwebte er vor der Dogareffa. - Gie mar aufgeftanben und vorgetreten, er fühlte ihren Athem an feinen Bangen fpielen er reichte ihr ben Strauß; aber in ber unfäglichften himmelewonne bes Augenblick faßte ibn wie mit glübenden Armen ber brennenbe Schmerz hoffnungelofer Liebe. - Sinnlos - rafend vor Berlangen --Entguden - Qual, ergriff er bie Sand ber Dogareffa - brudte er glühende Ruffe darauf — rief er mit dem schneidenden Ton des troftlofen Jammers: Annungiata! — Da rig ihn die Maschine, wie bas blinde Draan bes Schicffals felbft, fort von ber Beliebten binab ine Meer, wo er gang betaubt, gang erichopft in Bietroe Urme fant, der feiner in ber Barte martete.

Unterdessen war auf der Gallerie des Doge Alles in Aufruhr und Berwirrung gerathen. An den Sit des Doge hatte man ein kleines Zettelchen angeheftet gefunden, auf welchem in gemeiner venestianischer Mundart die Worte standen:

> Il Dose Falier della bella muier, I altri la gode é lui la mantien. Bwar ift ber Doge Falier Der ichonen Dame Cheherr, Doch halt er nur und hat fie nie, lind Indre, bie gewinnen fie.

Der alte Falieri fuhr auf in glühendem Jorn und schwur, daß den, der den boshaften Frevel begangen, die härteste Strafe treffen solle. Indem er seine Blide umberwarf, siel ihm auf dem Plate unter der Gallerie Michaele Steno ins Auge, der in vollem Rerzenschimmer da stand und sogleich befahl er den Trabanten, ihn fest zu nehmen, als den Urheber jenes Frevels. Alles schrie auf über den Befehl des Doge, der, indem er sich ganz seinem überwallenden Jorn überließ, Beide, Signorie und Bolt beleidigte, die Rechte der ersteren frankend, dem letztern die Freude des Festes verderbend. Die Signorie verließ ihre Pläte und nur den alten Marino Bodoeri sah man, wie

er fich unter bas Bolt mifchte, voller Gifer von ber ichmeren Beleis bigung fprach, die bem Saupte bes Staats wiberfahren und allen baß auf ben Dichaele Steno ju leiten fuchte. Falieri hatte fich nicht geirrt, benn in ber That mar Michaele Steno, ale er fortgewiefen wurde von der Gallerie des Bergogs, nach Saufe gelaufen, hatte jene hämische Worte geschrieben, in bem Augenblide als aller Augen auf das Runftfeuer gerichtet maren, das Bettelchen an ben Stuhl bes Doge angeheftet und bann fich unbemerkt wieder entfernt. Recht tudifch gedachte er ben empfindlichen Streich ju führen, ber Beibe, Doge und Dogareffa, recht tief, recht ans leben bringend verwunden follte. Di= caele Steno gestand gang freimuthig die That und ichob alle Schuld auf ben Doge, ber ibn querft empfindlich gefrantt babe. Die Signorie war langft ungufrieden mit einem Saupt, bas, fatt bie gerechten Erwartungen bes Staats ju erfüllen, taglich bewies, wie ber friegerifche gornige Duth in bem erkalteten Bergen bes abgelebten Greifes nur bem Runftfeuer gleiche, bas aus ber Ratete gang gewaltig emportni= ftert, aber fogleich in fcmargen tobten Floden wirfungelos babin fdwindet. Siezu tam, bag bas Bundnig mit ber jungen fconen Frau (langit wußte man, daß er es vor turger Beit als Doge gefchloffen), feine Gifersucht, ben alten Falieri nicht mehr als Rriegshelb fonbern ale vechio Pantalone ericheinen ließ und fo mußte es geschehen, baß die Signorie gabrendes Bift im Innern nabrend, mehr geneigt war dem Michaele Steno Recht ju geben, als dem bitter gefranften Dberhaupt. Bon bem Rathe ber Beben murbe bie Sache verwiesen an die Quarantie, von ber Michaele fonft einer ber Saupter mar. Dichaele Steno habe icon genug gelitten, und eine monatliche Berbannung fen genugfame Ruge bes Bergebens, fo fiel ber Rechtefpruch aus, ber ben alten Falieri aufs neue und ftarter erbitterte gegen eine Signorie, die ftatt bas Saupt ju ichuten, ihm widerfahrne Rrantungen nur ale Bergeben ber leichteften Art zu bestrafen fich unterftand. -

Wie es denn zu gehen pflegt, daß der Liebende, den ein einziger Strahl des Liebesglücks getroffen, Tage, Wochen, Monate lang von goldnem Schimmer umflossen, Träume des himmels träumt, so konnte sich Antonio auch gar nicht erholen von der Betäubung des wonnereichsten Augenblicks, kaum aufathmen vor süßem Weh. — Die Alte hatte ihn tüchtig ausgescholten wegen des Wagestücks und murmelte und brummte unaushörlich von ganz unnöthigem Beginnen. Eines

Tages tam fie aber fo feltfam am Stabe bineingetangelt und gehupft, wie fie es in ihrer Urt hatte, wenn fie von frembem Bauber berührt fcbien. Gie ticherte und lachte, ohne auf Antonios Reben und Fragen ju achten, icourte fie im Ramin ein fleines Reuer an, feste ein Pfannchen barauf, tochte, aus allerlei bunten Glafern Ingredienzien bineinwerfend, eine Galbe, that fie in eine fleine Buchfe und bintte bamit laut fichernd und lachend von bannen. Erft am fpaten Abend tam fie jurud, feste fich feuchend und buftelnd in den Lehnftuhl und fing, wie von großer Erschöpfung ju fich felbft getommen, endlich an: Tonino, mein Gohnlein, Tonino, von wem tomme ich ber? - fieb au, ob bu rathen tannft? - von wem tomme ich ber, von wem tomme ich ber? - Antonio ftarrte fie an, von feltsamer Ahnung ergriffen. Run, ficherte die Alte, von ihr felbit tomme ich ber, von bem lieben Täubchen, von ber holben Annungiata! - "Mache mich nicht mabnfinnia, Alte," fdrie Antonio! - Gi mas, fuhr die Alte fort, ich bente immer an bich, mein Tonino! - Beute Morgen, als ich unter ben Saulengangen bes Ballaftes feilichte um ichones Dbft, murmelte bas Bolt von bem Unglud, das die ichone Dogareffa betroffen. 3ch frage und frage, ba fpricht ein großer ungeschlachter rother Rerl, ber gahnend an eine Gaule gelehnt Limonien taut: "Gi nun, an ber linten Sand ber fleine Finger, an bem bat ein Storpionchen bie jungen Babnchen probirt und bas ift ein biechen ine Blut gegangen - nun, mein herr ber Signor Dottore Giovanni Baffeggio ift eben oben, ber wird nun wohl icon bas Sandchen mit fammt bem Finger weggeschnitten haben." Und in bem Augenblid, bag ber Rerl bas fpricht, entfteht ein großes Gefchrei auf ber breiten Treppe und ein fleines gang fleines Mannlein fugelt, von Sufftogen ber Trabanten wie ein Regel getrieben, die Stufen berab une vor die Ruge, ichreiend und lamentirend. Das Bolt fammelt fich um ibn berum, laut lachend, ber Rleine gerarbeitet fich und ftrampelt mit ben Beinen, ohne in die Bobe tommen ju tonnen, ba fpringt aber ber rothe Rerl berbei, rafft fein Dottorchen auf, nimmt ibn in die Arme und rennt mit ibm, ber immer fort aus vollem Salfe ichreit und heult, mas die Beine laufen tonnen, fort nach bem Ranal, wo er mit ihm in die Gondel bineinfteigt und bavon rudert. - 3ch bachte es mohl, bag, fo wie ber Gignor Baffeggio bas Meffer anfeben wollte an bas icone Sandchen, ber Doge ihn die Treppe hinabstoßen ließ. 3ch bacht' aber noch mei=

ter! - Befdwind - gang gefdwind' nach Saufe - bas Galbchen tochen - binauf bamit in ben bergoglichen Ballaft! - Da ftanb ich auf ber großen Treppe, mein blantes Glafchlein in ber Sand. Der alte Falieri tam gerabe berab, ber blitte und prubftete mich an: "Bas will bas alte Beib bier?" - Aber ba machte ich einen Rnir tief tief bis an die Erbe, fo gut es nur geben tonnte, und fprach, bag ich wohl ein Mittelden batte, daß die icone Dogareffa geheilt fenn folle gar balb. Go wie ber Alte bas borte, blidte er mich ftarr an mit recht entfeslichen Augen und ftrich fich ben grauen Bart gurecht, bann padte er mich bei beiben Schultern und ichob mich berauf und binein in bas Bemach, bag ich beinahe ber Lange nach bingefturgt ware. Ach Tonino, ba lag bas holbe Rind hingestredt auf die Bolfter, leichenblaß, feufgend und ftobnend vor Schmerg und leife flagend: "Ach nun bin ich wohl ichon burch und burch vergiftet." Aber ich machte mich gleich barüber ber und nahm bas bumme Bflafter bes einfältigen Dottore berab. D herr bes himmele! Die niedliche fleine band - blutroth - geschwollen. - Run nun - meine Galbe fühlte - linderte. - "Das thut ja mohl, febr mohl," liepelte die franke Taube. Da rief ber Marino gang entgudt: Taufend Becchinen find bein, Alte! wenn du mir die Dogareffa retteft, und verließ bas Bimmer. Drei Stunden batt' ich nun ba gefeffen, die fleine Sand in meiner haltend und fie ftreichelnd und pflegend. Da erwachte bas liebe Beibchen aus leichtem Schlummer in ben fie gefunten und fühlte feinen Schmerz mehr. Rachdem ich ben neuen Berband gemacht, blidte fle mich an mit vor Freude leuchtenden Augen. Da fprach ich: Gi gnadige Frau Dogareffa, ihr habt ja auch icon einmal einen Rnaben gerettet, ba ihr die fleine Schlange tobtetet, die ihn flechen wollte gum Tode ale er ichlief. - Tonino! ba batteft bu feben follen wie, ale leuchte ein Strahl bes Abendrothe binein, das blaffe Antlig fich fchnell farbte - wie die Augen funkelndes Reuer blitten. - "Uch ja, Ulte, fprach fie, ach ja - ich war noch ein Rind - auf meines Baters Landhaufe. - Ach es mar ein holder lieber Rnabe - o wie gedent ich noch feiner - es ift mir, ale fen feit ber Beit mir gar nichts Bludliches mehr begegnet." - Run fprach ich von bir, daß bu in Benedig marft, bag bu noch alle Liebe, alle Bonne jenes Augenblick im bergen trugeft - bag bu, nur um noch einmal in bie himmelsaugen des rettenden Engels ju ichauen, die gefährliche Luftfahrt gewagt, baß bu ihr ben Blumenftrauß gegeben batteft am Giovedi graffo! - Lonino - Tonino! ba rief fie wie in Begeifterung: "ich hab' es ges fühlt - ich hab' es gefühlt - ale er meine Sand an feine Lippen brudte, als er meinen Ramen nannte - ach ich wußt' es ja nur nicht, mas fo feltfam mein Innerftes burchbrang, es war wohl Luft, aber auch jugleich Schmerg! - Bring' ibn ber - ber ju mir - ben holden Knaben." — Antonio warf fich, ale die Alte bies fprach, auf bie Rnie nieber, und rief wie mabnfinnig: herr bes himmels! nur jest, nur jest lag mich nicht untergeben in irgend einem ungeheuern Schidfal - nur nicht, bis ich fie geschaut, bis ich fie an meine Bruft gedrudt. Er wollte, daß die Alte ihn gleich andern Tages hinführen follte, mas fie ihm aber rund abichlug, ba ber alte Faliert beinabe

ju jeder Stunde die frante Gemablin ju besuchen pflegte.

Mehrere Tage maren vergangen, die Dogareffa mar von der Alten gang geheilt, aber noch immer blieb es unmöglich, ben Antonio binguführen. Go aut fie es nur vermochte, troftete die Alte ben Ungeduldigen, immer wiederholend, wie fie mit der holden Unnungiata von dem Untonio fpreche, ben fie gerettet und der fie fo inbrunftig Antonio, von taufend Qualen ber Gehnfucht, bes Berlangens gefoltert, gondelte, lief auf den Blaten umber. Unwillführlich lentten ihn feine Schritte immer und immer wieder nach bem bergoglichen Balaft. Un der Brude neben der bintern Geite bes Ballaftes, ben Befängniffen gegenüber, fand Bietro auf ein buntes Ruder gelehnt, im Ranal mogte an Gaulen befestigt eine Bondel, Die gwar flein, aber mit gierlichem Berbed, buntem Schnigwert, ja mit ber venetias nischen Flagge geschmudt mar, und beinahe bem Bucentoro glich. So wie Bietro ben ebemaligen Rameraben gewahrte, rief er ihm laut au: "Gi Gignor Antonio, fend mir taufendmal gegrußt! - mit euern Becchinen ift mir bas Blud gefommen!" Antonio fragte gang gerftreut, was er für ein Glud meine, erfuhr aber nichts geringeres ale bag Bietro beinahe täglich in ben Abendftunden ben Dogen mit ber Do= gareffa binuber gondeln mußte nach ber Giubetfa, wo unfern bon San Giorgio Maggiore der Doge ein artiges Saus befag. Antonio blidte den Bietro ftarr an, und fuhr bann ichnell beraus: Ramerab, bu tannft wieder gebn Becchinen verdienen und mehr wenn bu willft. Rag mich beine Stelle vertreten - ich will ben Dogen binüberrubern; Bietro meinte, bag bas gar nicht anginge, ba ber Doge ibn tenne und eben nur ihm fich anvertrauen wolle; endlich, als Antonio mit bem wilben Born, wie er aus bem von taufend Liebesqualen aufgeregten Gemuth hervorsprudelte, in ihn drang, wie er gang unfinnig fcmur, daß er ber Gondel nachspringen und ihn berabreifen merbe ins Meer, ba rief Pietro lachenb: "Ei Signor Antonio! Signor Antonio! wie habt ihr Guch vergudt in die ichonen Augen ber Dogareffa!" und willigte ein, bag Antonio mittommen folle ale fein Behulfe beim Rudern, er wolle die Schwere bes Rahrzeuge fo wie frantliche Schwäche vorschüten bei bem alten Falieri, bem fo bei folcher Fahrt bas Gondeln immer ju langfam ginge. Antonio rannte fort und faum mar er wieder an ber Brude in ichlechten Schifferfleibern, mit gefärbtem Beficht, einem langen 3widelbart über die Lipven gebangt, ale ber Doge berabftieg mit ber Dogareffa, beibe in berrlichen bunten glangenden Rleidern. "Ber ift ber fremde Menich bort," fuhr ber Doge ben Bietro gornig an und nur die beiligften Berficherungen Bietros, bag er beute eines Gehülfen bedürfe, tonnten ben Alten endlich bewegen zu erlauben, daß Antonio mit gondle.

Es pflegt mohl zu geschehen, daß gerade im llebermaß alles Entgudens, aller Geligfeit bas Gemuth wie geftartt burch die Macht bes Augenblide, fich felbft bezwingt und ben Rlammen gebietet bie aus bem Innern bervorlobern wollen. Go vermochte Antonio, bicht neben ber holben Annungiata, berührt von bem Saume ihres Rleibes, feine Liebesglut ju verbergen, indem er mit fraftiger Fauft bas Ruber regierte und größeres Bagftud icheuend, taum bie Geliebte bann und wann flüchtig anblicte. Der alte Falieri ichmungelte und lächelte, füßte und ftreichelte die fleinen weißen Sandchen der holden Unnungiata, legte ben Urm um ihren ichlanten Leib. Mitten auf dem Meere, ale ber Marcueplat, bas prächtige Benedig mit all' feinen ftolgen Thurmen und Ballaften fich por ben Schiffenben ausbreitete, ba erhob ber alte Falieri bas Saupt und fprach, indem er mit ftolgen Bliden umberschaute: Gi mein Liebchen, ift es nicht ichon ju fchiffen auf bem Meere mit bem herrn, mit bem Gemahl bes Meere? - 3a mein Liebden, fen nicht eifersuchtig auf die Gattin, Die bemuthig uns auf ihrem Raden tragt. Bor' nur bas fuße Blatichern ber Bellen, find bas nicht Liebesworte, die fie bem Gemahl gufluftert, der fie beberricht? - Ja ja Liebchen, bu tragft meinen Ring am Ringer, aber bie ba unten bewahrt in ihrem tiefften Bufen ben Trauring, ben ich ibr guwarf. "Ach mein fürstlicher Herr, sing Annunziata an, ach wie sollte denn die kalte bose Flut beine Gemahlin seyn, es wird mir gar schauers lich zu Muthe dabei, daß du dich dem stolzen herrischen Element vers mähltest." Der alte Falieri lachte, daß Kinn und Bart wackelten. "Aengstige dich nicht, Täubchen, sprach er dann, besser ruht sichs ja wohl in beinen weichen warmen Armen als in dem eiskalten Schooß der Gattin da unten, aber schön ists zu schiffen auf dem Meere mit dem herrn des Meers." In dem Augenblick, als der Doge dies sprach, sing eine ferne Musik zu fäuseln an. Ueber die Meereswellen gleitend, kamen näher die Töne einer sansten Männerstimme, es wurden die Worte gesungen:

Ah! senza amare Andare sul mare Col sposo del' mare Non puo consolare.

Andere Stimmen sielen ein und in stetem Bechselgesange wurs ben jene Borte immer und immer wiederholt, bis der Gesang wie im hauch des Bindes starb. Der alte Falieri schien auf den Gesang gar nicht zu achten, er erzählte der Dogaressa vielmehr sehr weitläuftig, was es mit der Feierlichkeit am himmelfahrtstage, wenn der Doge von dem Bucentoro den Ring hinabwerfend, sich dem Meer vermähle, für eine Bewandtniß habe.

Er sprach von den Siegen der Republik, wie ehemals Istrien und Dalmatien erobert worden unter der Regentschaft Peter Urseolus des Zweiten, und wie in dieser Eroberung jener Feierlichkeit erster Ursprung liege. Achtete nun der alte Falieri aber nicht auf jenen Gesang, so ging dafür seine Erzählung ganz verloren der Dogaressa. Die saß da, den Sinn ganz zugewendet den süßen Tönen, die über das Meer schwammen; sie starrte als der Gesang geendet, mit seltsamem Blick vor sich hin, wie jemand der aus tiesem Traum erwacht, die Bilder noch zu schauen, zu deuten strebt, die ihn umgaukelten. — "Senza amare — senza amare — non puo consolare lispelte sie leise und Thränen glänzten wie helle Perlen in den himmelsaugen und Seuszer entstohen der Brust, die auf und niederwalte vor innerer Beklemmung. — Noch immer in vollem Schnunzeln und Läscheln fort erzählend trat der Alte, die Dogaressa an der Seite, heraus auf die Balustrade vor seinem Sause bei San Giorgio Maggiore und

gewahrte nicht, wie von feltsamen dunklen Gefühlen im Innern aufgeregt, Annunziata sprachlos, den thränenschweren Blick in ein fernes Land gerichtet, wie im Traume neben ihm stand. — Ein junger Mensch in Schifferkleidung stieß in ein muschelartig gewundenes Horn, daß die Töne weit über das Meer bin hallten. Auf dies Zeichen näherte sich eine andere Gondel. Unterdessen war ein Mann, der einen Sonnenschirm trug und eine Frau heran getreten, und so begleitet schritt der Doge mit der Dogaressa nach dem Pallast. Jene Gondel landete, Marino Bodoeri mit vielen Personen, unter denen sich Rausleute, Künstler, ja Leute aus der niedrigsten Bolksklasse befanden, stieg aus und folgte dem Doge.

Antonio fonnte faum ben andern Abend erwarten, weil er auf frohe Botichaft hoffte von feiner geliebten Unnungiata. Endlich, endlich hintte die Alte berein, feste fich teuchend in den Lehnfeffel, folug die burren Anochenhande einmal über das andere jufammen und rief: Tonino - ach Tonino, was ift benn gefchehen mit unferm armen Taubchen! - Go wie ich beute hineintrete, liegt fie ba auf dem Bolfter mit halbgeschlossenen Augen, das Röpfchen auf den Arm gestütt, nicht folummernd, nicht machend, nicht frant, nicht gefund. - 3d nabe mich ihr, "ei gnabige Frau Dogareffa, fpreche ich, mas ift Guch benn Schlimmes begegnet? - fcmergt Guch wohl noch die faum gebeilte Bunde?" - Aber da blidt fie mich an mit Augen - Tonino! - mit Augen, wie ich fie noch gar nicht gefeben, und taum hab' ich hineingeschaut in die feuchten Mondesftrahlen, fo bergen fie fich binter die feibnen Bimpern, wie binter bunfles Bewolf. Und bann feufat fie aus tieffter Bruft, und fehrt das holde blaffe Untlig ber Band zu und liepelt leife, gang leife, aber fo wehmuthig, daß es mir gerade ine berg flicht: Amare - amare - ah senza amare! -3ch hole mir einen fleinen Stuhl, ich fete mich bin ju ihr, ich fange an bon bir gu ergablen. - Sie hullt fich ein in die Bolfter - bie fcnelleren und ichnelleren Athemguge werden ju Geufgern. - 3ch fag's thr unverholen, daß du verkleidet bei ihr marft in der Gondel, daß ich bich, ber vor Liebe und Sehnsucht verschmachtet, nun ungefaumt ju ihr bringen murbe. Da fahrt fie ploglich auf von ben Bolftern und indem ein Strom beißer Thranen aus ihren Mugen fturgt, ruft fie beftig: Um Chriftus, um aller Beiligen willen - nein - nein ich kann ihn nicht feben - Alte! - ich beschwöre bich, fag ihm, er

folle niemals, niemals mehr fich mir naben - niemals, bas fag ihm, er folle Benedig verlaffen, fchnell verlaffen. - "Run, fall' ich ibr ine Bort, nun, fo muß benn mein armer Tonino fterben." Da finft fie wie von ben unfäglichften Schmerzen gefaßt in die Bolfter und ichluchat mit von Thranen erftidter Stimme: Dug ich benn nicht auch fterben des bitterften Todes? Da trat ber alte Berr Falieri ins Bemach und ich mußte mich auf feinen Bint entfernen. "Gie bat mich verworfen - fort - fort aufe Meer." fcbrie Antonio auf in beller Bergweiflung. Die Alte ficherte und lachte nach ihrer gewöhnlichen Art und rief: Du einfältig Rind, du einfältig Rind! - wirft bu benn nicht geliebt von der holden Annungiata mit aller Inbrunft, mit aller Liebesqual, Die jemals ein weiblich Berg ergriff? - Ginfältig Anablein, morgen am tiefen Abend ichleiche bich in ben bergoglichen Palaft. In der zweiten Gallerie rechts der großen Treppe wirft bu mich finden - und bann wollen wir feben, mas fich weiter beaiebt. -

Als Antonio bebend vor Sehnsucht am andern Abend bie große Treppe hinaufschlich, mar es ihm ploglich ale wolle er einen ungebeuern Frevel beginnen. Bang betäubt vermochte er taum gitternb und ichwankend die Stufen ju erfteigen. Er mußte fich bicht vor ber ihm bezeichneten Gallerie an eine Gaule lebnen. Ploblich umfloß ihn heller Fadelichein und noch ehe er feinen Blat verlaffen tonnte, ftand der alte Bodoeri dicht vor ibm, von einigen Dienern begleitet, bie Fadeln trugen. Bodoeri fab bem Junglinge ftarr ine Ungeficht und fprach bann: Sa! bu bift Antonio, man bat bich ber beftellt, ich weiß es, folge mir nur! - Antonio, überzeugt, daß die Bufammenfunft mit ber Dogareffa verrathen, folgte nicht ohne Bagen. erstaunte er, ale in ein entferntes Bemach getreten, Boboeri ibn umarmte und von bem wichtigen Boften fprach, ber ihm anvertraut worben und ben er noch in biefer Racht mit Muth und Entichloffenbeit behaupten folle. Gein Erstaunen ging aber in Angft über und Entfegen, da er erfuhr, daß ichon feit langer Beit eine Berichwörung wider die Signorie gereift, an beren Spige ber Doge felbft ftebe, bag, wie es in Ralieris Saufe auf ber Biudetta beschloffen, noch in biefer Racht die Signorie fallen und ber alte Marino Falieri ale fouverainer Bergog von Benedig ausgerufen werden folle. Untonio ftarrte ben Bodoeri fprachlos an, diefer hielt bes Junglings Schweigen fur eine Beigerung Theil zu nehmen an ber Ausführung ber entfehlichen That, und rief entruftet: "Feigherziger Thor! aus bem Ballaft fommit bu nun nicht mehr, entweder du flirbft ober ergreifft mit une die BBaffen, aber fprich erft mit biefem!" Aus bem buntlen Sintergrunde bes Bimmers trat eine bobe eble Geftalt hervor. Go wie Antonio bas Untlit bes Mannes, ben er nur erft im Schein ber Rergen bemerten und ertennen tonnte, erblidte, fturgte er nieder auf die Rnie und rief, gang außer fich felbft gebracht burch die nicht geahnte Erfcheinung: D beiliger Berr bes Simmels! mein Bater Bertuccio Renolo, mein theurer Pfleger! - Renolo bob den Jungling auf, ichloß ibn in feine Urme und fprach bann mit fanfter Stimme: "Bobl bin ich Bertuccio Renolo, ben du vielleicht auch in dem Mecresgrunde begraben glaubteft und ber erft feit furger Beit ber ichmablichen Befangenschaft bes wilben Morbaffan entgangen; Bertuccio Renolo, ber bich aufnahm und ber nicht abnen konnte, bag bie unvernünftigen Diener, die Bodoeri abschidte, als er bas ihm vertaufte Landhaus in Befit nehmen wollte, dich hinausftogen murden aus dem Saufe. -Berblendeter Jungling! bu ftebft an, die Baffen ju ergreifen gegen eine bespotische Rafte, beren Graufamteit bir ben Bater raubte? -Ja, gebe bin in ben bof bes Fontego, es ift beines Batere Blut, beffen Spuren bu noch ichauen fannft auf ben Steinen bes Bobens. Als die Signorie ben beutschen Raufleuten bas Raufhaus, welches bu unter bem Ramen bes Fontego feunft, übermachte, murbe Jedem, bem man Bemacher einraumte, verboten, die Schluffel bei der Abreife an fich zu behalten, er mußte fie bei bem Fontegaro laffen. Diefem Befet hatte bein Bater entgegengehandelt und mar ichon beshalb ichmerer Strafe verfallen. Ale nun aber bei ber Rudfunft bee Batere Die Bemacher geöffnet murben, fand fich unter feinen Baaren eine Rifte venetianifcher falichausgeprägter Mungen. Bergebene betheuerte er feine Unschuld, es war nur ju gewiß, bag irgend ein hämischer Teufel, vielleicht ber Fontegaro felbit, die Rifte bineingebracht batte, um beinen Bater ju verberben. - Die unerbittlichen Richter mit bem Beweise, daß die Rifte in beines Batere Bemachern gefunden, gufrieben, verurtheilten ihn jum Tobe! - Auf bem Sofe bes Fontego murbe er hingerichtet. - Auch du marft nicht mehr, wenn die treue Margarethe bich nicht rettete. - 3ch, beines Batere treufter Freund, nahm bich auf; bamit bu bich ber Signorie nicht felbft verrathen

mochteft, verschwieg man bir beines Batere Ramen. - Aber nun, nun Anton Dalbirger, nun ift es Beit, nun ergreife bie Baffen und rache an ben Sauptern ber Gignorie ben ichmablichen Tob beines Batere." Antonio, vom Beift ber Rache befeelt, gelobte ben Berfcmornen Treue und unbezwingbaren Muth. - Es ift befannt, baß ber Schimpf, ben Bertuccio Renolo von bem über bie Seeruftungen gefetten Dandulo, der ihm bei einem Streit ins Beficht ichlug, erfahren, ibn bewog, mit bem ehrgeizigen Schwiegersohn fich wider bie Signorie ju verschwören. Beibe, Renolo und Bodoeri munichten bem alten Falieri ben Fürftenmantel, um felbft mit ibm gu fteigen. -Man wollte (fo mar ber Blan ber Berfchwornen) die Rachricht ausbreiten, die genuefische Rlotte liege vor ben Lagunen. In der Racht follte bann die große Glode auf dem Marcusthurm gezogen und die Stadt zu erdichteten Bertheidigungen gerufen werben. Beichen follten die Berichwornen, beren Ungahl beträchtlich und burch gang Benedig verbreitet mar, ben Marcusplat befeten, fich ber Sauptplage ber Stadt bemächtigen, Die Saupter ber Signorie ermorben, und ben Dogen ale fouverainen Bergog von Benedig ausrufen. Der Simmel wollte aber nicht, daß diefer Morbanichlag gelingen und bie Grundverfaffung bes bedrangten Staate burch ben alten von Stoly und Uebermuth entflammten Falieri in ben Staub getreten werben follte. Die Berfammlungen auf der Giudecca in Falieris Saufe maren ber Bachfamfeit bes Rathe ber Beben nicht entgangen, aber unmöglich blieb es, etwas Bewiffes ju erfahren. Da rührte einen ber Berichwornen, einen Belghandler aus Bifa, Bentian geheißen, bas Bemiffen, er wollte feinen Freund und Gevatter, den Nicolao Leoni, ber im Rathe ber Beben fag, vom Untergange retten. In ber Abendbammerung begab er fich ju ibm, und beschwor ibn in ber Racht nicht das baus zu verlaffen, es moge auch geschehen, mas ba wolle. Leoni, von Argwohn ergriffen, bielt ben Belgbandler feft und erfuhr, ale er in ihn brang, ben gangen Unschlag. In Gemeinschaft mit Giovanni Grabenigo und Marco Cornaro berief er nun ben Rath ber Beben nach St. Salvator und von bier aus murben in weniger ale brei Stunden Daagregeln ergriffen, die alle Unternehmungen ber Berichwornen im erften Aufglimmen erftiden mußten.

Dem Antonio 'war es aufgetragen, mit einem Trupp nach bem Marcusthurm zu geben und die Gloden anziehen zu laffen. So wie

er hintam, fand er ben Thurm fart befett von Arfenaltruppen, bie, als er fich naben wollte, mit Bellebarben auf ihn eindrangen. Bon ploplichem Todesichred ergriffen, flaubte fein Saufen auseinander, er felbft entwischte in der Dunkelheit der Racht. Dicht hinter fich boite er Tritte eines Menfchen, ber ibm nachfette, er fühlte fich ergriffen, ichon wollte er ben Berfolger nieberftogen, ale er bei einem ploblich aufschimmernden licht den Bietro erkannte. "Rette dich, rief biefer, rette bich Antonio! in meine Gondel, es ift alles verrathen -Bodoeri - Renolo - find in ber Bewalt ber Signorie - Die Thore bes bergoglichen Ballaftes geschloffen - ber Doge eingesverrt in fein Bemach - wie ein Berbrecher bewacht von feinen eignen treulofen Trabanten - fort fort." - Salb finnlos ließ fich Untonio bineinfcbleppen in die Gondel. - Dumpfe Stimmen - Rlirren ber Baffen - einzelne Ungstrufe - bann trat mit ber tiefften Rinfterniß ber Racht lautlofe schauerliche Stille ein. Um andern Morgen erblicte ber von Todesichreden germalmte Bobel das entfetliche Schaufpiel, bas jedes Blut in den Abern gerinnen machte. Der Rath ber Beben batte noch in berfelben Racht das Todesurtheil über die Saupter ber Berichwornen, die ergriffen worden, gefällt. Erdroffelt murden fie auf dem kleinen Plate jur Geite des Pallastes von der Gallerie berabgelaffen, wo der Doge fonft den Feierlichkeiten jugufchauen pflegte ach! wo Untonio por ber holben Unnungiata fchmebte, mo fie von ibm ben Blumenstrauß empfing. - Unter ben Leichnamen befanben fich Marino Bodoeri und Bertuccio Nenolo. Zwei Tage nachber murbe ber alte Marino Kalieri von bem Rathe ber Beben verurtheilt und auf ber fogenannten Riefentreppe bes Ballaftes bingerichtet. -

Wie bewußtlos war Antonio umhergeschlichen, niemand griff ihn an, benn niemand kannte ihn als einen der Berschwornen. Als er dos alten Fal ieri graues Haupt fallen sah, da suhr er auf, wie aus schwerem Todestraum. — Mit dem Schrei des wildesten Entsehens — mit dem Ausruf: Annunziata! stürzte er in den Pallast, durch die Gallerieen. — Niemand hielt ihn auf, die Trabanten starrten ihn an wie betäubt von dem Fürchterlichen, das sich so eben zugetragen. Die Alte hinkte ihm entgegen laut jammernd und klagend, sie ergriff seine Hand, noch einige Schritte und er trat mit ihr in Annunziata's Gemach. Da lag die Arme entseelt auf den Polstern. Antonio stürzte hin zu ihr, er bedeckte ihre Hände mit glühenden Rüssen, er

rief die Geliebte mit ben fugeften, gartlichften Ramen. Da folug fie bie holben Simmelsaugen langfam auf, fie fab Antonio - erft mar es, als muffe fie fich auf ihn befinnen, boch ploglich raffte fie fich auf, umichlang ibn mit beiben Armen, brudte ibn an ihre Bruft -benette ibn mit beigen Thranen - fußte feine Bangen - feine Lippen. "Antonio - mein Antonio - ich liebe bich unaussprechlich - ja es giebt noch einen Simmel auf Erben! - Bas ift bes Batere -- bee Dheime - bee Gatten Tob gegen bie Geligfeit beiner Liebe - o lag und flieben - von biefer blutigen Morbstätte!" -So rief Annungiata, gerriffen von bem bitterften Schmerg und ber glubenoffen Liebe. Unter taufend Ruffen, unter taufend Thranen fcwuren fich die Liebenden ewige Treue, fie vergagen die furchtbaren Greigniffe ber ichredlichften Tage, ben Blid von ber Erbe abgewandt ichauten fie auf in ben Simmel, ben ihnen ber Beift ber Liebe erfcbloffen. Die Alte rieth nach Chiogga ju flieben, Antonio wollte dann ju gande in umgekehrter Richtung weiter berauf nach feinem Baterlande. Freund Bietro verschaffte ibm eine fleine Barte, die an ber Brude bei ber binteren Geite bes Ballaftes angelegt murbe. Gingehüllt in tiefe Schleier folich Annungiata ale es Racht worden, mit bem Geliebten, von ber alten Margaretha, bie in ber Rapute reiche Juwelenfaftchen trug, begleitet, über die Treppen binab. Unbemerkt tamen fie an bie Brude, fliegen fie binein in die Barte. Antonio ergriff bas Ruber und fort ging es in ichneller ruftiger Rahrt. Bie ein frohlicher Liebesbote tangte ber belle Monbesichimmer auf ben Bellen por ihnen ber. Sie maren auf hoher Gee. Da begann es feltsam zu pfeifen und zu saufen in bober Luft - finftere Schatten tamen gezogen und hingen fich wie buntle Schleier über bas leuch= tende Antlig bes Mondes. Der tangende Schimmer, ber frobliche Liebesbote fant berab in die fcmarge Tiefe voll bumpfer Donner. Der Sturm erhob fich und jagte bie buftern gufammengeballten Bolten mit gornigem Toben vor fich ber. Soch auf und nieder flog bie Barte. "D hilf, o Berr bes Simmele!" fcbrie bie Alte. Antonio, bes Ruders nicht mehr mächtig, umschlang die bolde Annungiata, die, von feinen glübenden Ruffen erwedt, ihn mit ber Inbrunft ber feligften Liebe an ihren Bufen brudte. "D mein Antonio! - o meine Annungiata!" Go riefen fie bes Sturme nicht achtend, ber immer entfeplicher tobte und braufte. Da ftredte bas Meer, Die eifersuchtige Bittme des enthaupteten Falieri, die schäumenden Bellen wie Riesensarme empor, erfaßte die Liebenden und riß sie sammt der Alten hinab in den bodenlosen Abgrund! —

Ale ber Mann im Mantel auf diefe Beife feine Ergahlung geendet hatte, fprang er ichnell auf und verließ mit ftarten rafchen Schritten bas Bimmer. Die Freunde faben ihm fillichweigend und gang verwundert nach, bann traten fie aufe neue bor bas Bemalbe. Der alte Doge ichmungelte fie wieder an, in thorigtem Brunt und faselnder Gitelfeit, aber ale fie nun ber Dogareffa recht ine Untlig schauten, ba gewahrten fie mohl, wie die Schatten eines unbefannten, nur geahnten Schmerzes auf ber Lilienstirn lagen, wie febnfüchtige Liebesträume unter ben buntlen Bimpern hervorleuchteten und um Die fugen Lippen ichwebten. Aus dem fernen Meer, aus den duftigen Bolten, die San Marco einhüllten, ichien die feindliche Macht Tob und Berberben ju droben. Die tiefere Bedeutung des anmutbigen Bildes ging ihnen flar auf, aber auch alle Behmuth ber Liebesgefchichte Antonio's und Annungiata's fehrte, fo oft fie bas Bild auch noch anbliden mochten, wieder und erfüllte ibr innerftes Gemuth mit füßen Schauern.

Die Freunde lobten die Erzählung und waren einstimmig im Urtheil, daß Ottmar die mahre Geschichte des ehrsüchtigen, unglücklichen Dogen Marino Falieri auf acht serapiontische Weise benutt habe.

Ottmar, sprach Lothar, ließ es sich aber sauer werden, als er die Erzählung schrieb. Denn außerdem, daß ihn das hübsche Bild unsers wackern Kolbe zu dem Ganzen begeistert, lag Le Bret's Geschichte von Benedig immer aufgeschlagen auf dem Tische und das ganze Zimmer hatte er mit vittoresten Ansichten von den Straßen und Pläten Benedigs geschmückt, die er Gott weiß wo überall aufgetrieben. Desshalb ist die Erzählung so individuell lokal geworden wie sie seyn mußte.

Die Mitternachtoftunde hatte geschlagen, die Freunde ichieden in ber frobesten Stimmung.

## Bierter Abicnitt.

Binzenz und Splvester hatten sich eingefunden. Lothar hielt ihnen eine lange Rebe, worin er auf hochst ergöpliche Beise sehr weitläuftig die Pflichten eines würdigen Serapions-Bruders entwickelte: "Und nun," schloß er, "versprecht mir, theure würdige Novizen, mittelst seierlichen handschlags der Regel des heiligen Serapion treu zu senn, d. h. Euer ganzes Bestreben dahin zu richten, bei den Bersamm-lungen des schönen Bundes Euch so geistreich, lebendig, gemüthlich, anregbar und wipig zu zeigen, als es nur in Euern Kräften steht."

3ch, nahm Bingeng bas Bort, ich für mein Theil verspreche bas mit voller Geele. 3ch will meine gange Sabe an Beift und Gemuth jur Bundes-Raffe tragen, aus der Ihr mich dann ernahren, ja ordentlicher Beife maften fonnt. 3ch will jedesmal, wenn ich bei Guch einzutreten gebente, wie man im Spruchwort fagt, vorber meinem Affen reichlichen Buder barbieten, bamit er Luft befomme ju allerlei gierlichen Capriolen. Und ba Guer Schuppatron allen Rubm, alle Ehre erworben burch geziemlichen Bahnfinn, will ich mich vorzüglich bemuhn ibm nachzueifern, fo bag es bem Bunde nie an lobenswerther Tollheit fehlen foll. 3ch fann, verlangft bu es, mein murbiger Lothar, municht 3hr es, meine geschätteften Gerapions-Bruder, mit ben fauberften firen 3been wechseln. 3ch fann mir wie ber Profeffor Titel, einbilden, romifcher Raifer, ober wie ber Bater Sgambari, Cardinal ju fenn. 3ch tann wie jene Frau bes Trallianus glauben, bas Beltall rube auf meinem linken Daumen ober meine Rafe fev bon Blas und leuchte in ben iconften Farben prismatifch binauf, an Band und Dede, ober mich wie ber fleine Schotte Donald Monro, für einen Spiegel balten, und alle Blide, Grimaffen, Bofituren beffen nachmachen, ber mir ine Beficht ichaut. Ja ich fann überzeugt febn, meine anima sensitiva habe mir, wie dem Chevalier D'Epernan,

ben Ropf tabl geschoren und ich flöße Guch nur Respett ein durch bie wenigen Saare, bie ich noch auf ben Bahnen behalten. - 3hr werdet ale murdige Gerapione-Bruder all' biefen Bahnfinn ju ehren wiffen! - Thut bas Leute! und verfallt nicht etwa barauf mich furiren und gar Mittel anwenden ju wollen nach der Methode bes Borhave, bes Merfurialis, bes Antius von Ampba, bes Friedrich Rraft, bes herrn Richter, welche fammtlich fattsames Brugeln anrathen und fanftes Maulichelliren. Und doch mirten Brugel wohlthatig auf Berftand und berg und beleben ben Rorper ju ben wichtigften Funktionen. - Bas mare aus und geworben, batten wir eine einzige Bokabel in ben Ropf gebracht in Quinta ohne nütliches Prügeln? -Ja! ich gebente noch, bag, wie ich in meinem gwölften Jahre Berthers Leiden gelesen hatte, ich mich ftrack in ein breifigjahriges Fraulein verliebte und mich todtichießen wollte. Mein Bater beilte glücklich Die ju große Reigbarteit meines Bergens nach Rhafes und Baluscus de Taranta, welche eine gute Tracht Schlage auf ben 5- als ein fraftiges Mittel wider die Liebe empfehlen. Bu gleicher Beit weinte ber Alte beiße Baterthranen vor Freude über die Entbedung, daß fein Sohnlein wirklich fein Gfel fei, benn biefes Thier wird nach befannter Erfahrung befto verliebter, je mehr und beffer man es prugelt! - Und mas ben Rorper anlangt und beffen Runktionen! -D ruft Euch boch nur jenen Benufinischen Bringen ins Bedachtnig, beffen Campanella ermahnt! - Der gute Fürft fonnte nicht anders ju Stuble gehn, ale wenn er vorher von einem dazu ausdrudlich befolbeten Mann erfledlich abgeprügelt worben! -

D aller Fabulanten ergötlichster Fabulant, rief Theodor, du ganzes Geschwornengericht des sturilen Spaßes, wie lustig verführst du deine Capriolen und Courbetten! Aber thue das immerhin — Blibe hinein, sollte es manchmal zu still und dunkel unter und wers den mit den absonderlichsten Redensarten und belebe vorzüglich unsern Splvester, der nach seiner gewöhnlichen Art und Weise bis jest noch kein einziges Wort gesprochen.

Ueberhaupt, sprach Ottmar, habe ich mich kaum überzeugen konnen, daß es wirklich Splvefter ift, der dort auf dem Stuhle fist und
uns fo freundlich anlächelt. Denn ganz unmöglich scheint es mir,
baß er sobald feinen ländlichen Aufenthalt verlaffen konnte, deffen Borzüge vor unserer Stadt er so hoch pries und ich denke immer, am Ende ift es nur ein hübscher Sput und Splvester verschwindet uns plöglich vor unfern sehenden Augen in den zierlichen Dampf= wolken, die er aus dem Zigarro blaft! —

Gott behute und bemahre, rief Splvefter lachend, glaubft Du benn baß ich friedlicher ruhiger Dann mich umgefest habe in einen Berenferl, ber ehrliche Leute nedt mit feiner werthen Berfon? Glaubft Du, bag ich die mindefte Unlage habe ju einem Philadelphia ober Go: benborg? - Beflagft Du Dich, Theodor, über meine Bortfargbeit, fo miffe, daß ich gerade beute mit Bedacht ben Athem fpare, weil ich nichts geringeres im Ginn trage, ale Euch eine giemlich lange Ergablung vorzulefen, ju ber mich ein febr bubiches Bilb unfere madern Rarl Rolbe entzündete und die ich mabrend meines landlichen Aufenthalts nieberschrieb. - Bunderft Du Dich barüber, Ottmar, bag ich, unerachtet ich die Muße bes Landlebens fo boch ftelle, boch wieder bieber tam, fo bedente, daß, ift auch das ewige raftlofe Bemuhl, bie leere Beschäftigfeit ber großen Stadt meinem gangen innern Befen guwiber, ich boch auch bagegen, will ich ale Dichter und Schriftfteller befteben, mancher Anregung bedarf, die ich nur bier finde. Jene Ergablung, die ich für gut halte, mare nimmermehr entftanden, batte ich nicht Rolbes Bilb auf ber Runftausstellung geschaut, und batte ich nachher mich nicht ber Muße bes Landlebens bingegeben.

Splvester hat Recht, nahm Lothar das Wort, wenn er als Schausspiels als Romandichter die Anregungen in dem bunten Gewühl der großen Stadt sucht und dann dem Geist ruhige Muße gönnt das zu schaffen, wozu er angeregt worden. Jenes Bild konnte Splvester auch auf dem Lande schauen, aber nicht die lebendigen Personen, die sich darum herbewegten und in die hinein jene gemalten Personen des Bildes traten. Dichter jener Art dürfen sich nicht zurückziehen in die Einsamkeit, sie müssen in der Welt leben, in der buntesten Welt, um schauen und auffassen zu können ihre unendlich mannigsfachen Erscheinungen!

ha! rief Binzenz, wie jauchzt der herr von Jaques im Shakspeare, als er den Monsteur Probstein im Walde gefunden? — Ein Narr, ein Narr! — Ich traf 'nen Narrn im Walde, 'nen scheckigen Narrn — o jämmerliche Welt. So jauchze ich: ein Poet! — ein Poet! — ich traf einen Poeten! — Der taumelte zu hoher Mittagszeit aus dem dritten Weinhause, schaute hinauf mit den trunkseuchten

Mugen jur Conne, rief begeiftert: o fuges milbes Mondenlicht, wie -fallen Deine Strahlen in mein Innres binein und erleuchten fattfam die gange Belt, die ich barin bege und pflege! - Bandle por mit ber, wadres Gestirn, damit ich nach bem Ort binfteure, wo mir Lebenderfahrung, Menschenkenntnig juftromt in Fulle jum nuglichen Gebrauch — Charafter! — lebendige Zeichnung ohne Studien nicht möglich - Berrliches Getrant, vortrefflicher Gilfer, ber die Bergen erschließt und bie Phantafie entgundet! - Ja er lebt in mir, ber bort in jenem Bimmer Salami genießt. Es ift ein großer hagrer Mann, trägt einen blauen Frad mit gelben Anopfen, englische Stiefel, ichnupft Tabad aus einer ichmargladirten Dofe, fpricht geläufig Deutsch und ift baber, unerachtet jener Stiefel und ber italianischen Burft ein deutscher berrlicher lebensvoller Charafter für meinen neuesten Roman! — Aber — mehr Menschenkenntnig — mehr Charaftere! — Und damit lief mein Poet mit gunftigem Binde ein in die Bucht des vierten Beinhaufes! -

Schweige, rief Lothar, fcmeige Du Dlivarius Textbreber! - So nenne ich Dich, weil Du mir in ber That meinen gangen Text verbrebft! - 3ch weiß recht gut, mas Du mit Deinem trunfnen Poeten, ber Lebenserfahrung in ben Beinhäufern fammelt und mit feinem Mann im blauen Frad meinft, und mag über biefes Thema gar Aber gang andere Leute glauben ebenfalls, bag nichts mehr fagen. fie, haben fie die Berfonlichfeit Diefes, jenes unbedeutenden Subjetts, bas ihnen in den Beg tam, genau abgefdrieben, ins Leben greifende Charaftere aufstellten. Mit bem besonderen Bopf ben diefer, jener alte Mann tragt, mit ber Farbe, in die fich biefes, jenes Madchen fleibet, ift es noch gar nicht gethan. Es gehört ein eigner Ginn, ein burchbringender Blid baju, die Geftalten bes Lebens in ihrer tieferen Gigenthumlichkeit zu erschauen und auch mit biefem Erschauen ift es noch nicht gethan. All bie aufgefaßten Bilber wie fie im ewigen bunten Bechsel fich ihm zeigten bringt ber Beift, ber in dem mabren Dichter wohnt, erft auf die Rapelle und wie aus bem niederschlag bes Chemifchen Prozeffes geben als Substrat bie Beftalten bervor, bie ber Belt, bem leben in feiner gangen Ertenfion angehören. Das find die munderbaren Perfonen, die ohne Rudficht auf Drt, auf Beit ein jeber tennt, mit benen ein jeber befreundet ift, die fort und fort unter und lebendig mandeln! - Darf ich mohl best herrlichen Sancho

Bansa, des Fallstaff erwähnen? — Und weil Du, Binzenz, gerade vom blauen Frack sprachst, es ist wohl ein eigen Ding, daß die Gesestalt, die der wahre Dichter auf jene Weise schuf, sich von selbst ganz artig und ihrem Charakter gemäß kleidet — Ei, sprach Ottmar, das ist im Leben auch nicht anders. Gewiß baben wir alle bei irgend einer besonderen Erscheinung, die uns in den Weg trat, sehr lebhaft gefühlt, daß der Mann vermöge seines ganzen Wesens nun ganz unmöglich eine andere Müße, einen andern Hut, einen andern Rock tragen dürse als wie er ihn eben trägt. Daß dies geschieht ist eben nicht so wunderbar als daß wir es erkennen.

Liegt, unterbrach Cyprian den Freund, liegt es denn aber nicht bloß in unserer Erkenntniß, daß es geschieht? — D Spitssündigkeit ohne Gleichen, rief Binzenz. Und, sprach Splvester mit lebhafterem Ton, als es sonst seine Art war, und Alles, was Lothar behauptet, ist doch so wahr, so recht aus meiner Seele genommen. — Bergest aber nicht, daß nächst unserm erquicklichen Zusammensein ich auch auf dem Lande einen Genuß entbehre, der mein ganzes Wesen, es ganz und gar durchdringend, hoch erhebt. Ich meine nichts anders als die mannigsachen musikalischen Produktionen, die Aufführungen der herrlichsten Meisterwerke des Gesanges. Erst heute hat mich Beethos vens Messe, die, wie Ihr wist, in der katholischen Kirche aufgeführt wurde, wahrlich im höchsten Sinn des Worts ergriffen.

Und das, sprach Coprian mürrisch, verwundert mich nur beshalb nicht, weil Dir, Splvester, die Entbehrung dergleichen Dinge im bessern Licht erscheinen läßt. Dem hungrigen schmedt die geringere Rost. Denn aufrichtig gesagt, Beethoven hat in seinem hochamt eine gar hübsche, auch wohl geniale Musik geliefert, aber nur durchaus kein hochamt. — Wo ist der strenge Kirchenstyl geblieben! —

Ich weiß es schon, nahm Theodor bas Bort, Du Cyprian! ftatuirft nur die alten Tonseter, erschrickst in der Rirchen-Partitur vor allen schwarzen Noten und treibst die Strenge gegen alles Reuere bis jur Ungerechtigfeit.

Wahr ist es indessen, sprach Lothar, daß in Beethovens Meffe mir vieles zu jubilirend, zu irdisch jauchzend klingt. Ueberhaupt möcht' ich wissen, worin die völlige mit einander kontrastirende Berschiedenheit des Geistes liegt, in dem die Meister die einzelnen Sate bes Hochamts komponirt haben?

Ei, rief Splvester, das ist es auch, was mir so oft als unerklärslich aufgefallen ist. Man sollte meinen, daß z. B. die Worte: Benedictus qui venit in nomine domini, nur auf gleiche fromme ruhige Weise gesetzt werden könnten und doch weiß ich nicht allein, daß diese Worte von den größten Meistern in ganz verschiedenem Chastakter komponirt worden sind, sondern auch daß, von den verschiedenssten Empsindungen durchdrungen, ich niemals die Composition dieses, jenes großen Mannes, als versehlt zu verwerfen vermochte. — Theosdor könnte uns hierüber ausklären.

Das wollte ich wohl, sprach Theodor, so gut ich's vermag, aber ich mußte Euch eine kleine Abhandlung vortragen, die mit ihrem Ernst sonderbar abstechen wurde gegen die lustige Beise, in der heute unsere Bersammlung begann.

Ift es, erwiederte Ottmar, ist es denn nicht eben recht serapionsmäßig, daß Ernst und Scherz wechsele? Sprich Dich daher nur getrost aus, Theodor, über einen Gegenstand, der uns Alle, nehme ich etwa unsern Binzenz aus, der nichts von der Musik versteht, höchlich interessirt. — Ich bitte auch den neuen Serapions-Bruder Binzenz, daß er den skurilen Spaß, der ihm eben auf den Lippen schwebt, verschlucke und unsern Redner nicht unterbreche! —

D Serapion! feufzte Bingeng mit aufwärts gerichtetem Blid; Theodor begann aber ohne weiteres in folgender Art.

Das Gebet, die Andacht, regt gewiß das Gemüth, nach seiner eigenthümlich in ihm herrschenden oder auch augenblicklichen Stimmung, wie sie von physischem oder psychischem Bohlsein, oder von eben solchem Leiden erzeugt wird, auf. Bald ist daher die Andacht, innere Berknirschung bis zur Selbstverachtung und Schmach, hinsinsken in den Staub vor dem vernichtenden Blitzftrahl des, dem Sünder zurnenden herrn der Belten, bald kräftige Erhebung zu dem Unendslichen, kindliches Bertrauen auf die göttliche Gnade, Borgefühl der verheißenen Seeligkeit. Die Borte des hochamts geben in einem Cyklus nur den Anlaß, höchstens den Leikfaden der Erbauung und in seder Stimmung werden sie den richtigen Anklang in der Seele erwecken. Im Kyrie wird die Barmherzigkeit Gottes angerusen; das Gloria preiset seine Allmacht und herrlichkeit, das Eredo spricht den Glauben aus, auf den die fromme Seele sest bottes erhoben und Seegen

benen verheißen worben, die voll Bertrauen fich ihm naben, wird im Agnus und im Dona noch jum Mittler gefleht, daß er Beruhigung und feinen Frieden ichente ber frommen glaubenden, hoffenden Geele. Schon diefer Allgemeinheit megen, die der tieferen Beziehung, der inneren Bedeutung, welche ein jeder nach feiner individuellen Gemutheftimmung hineinlegt, nicht vorgreift, ichmiegt fich ber Text ber mannigfaltigften mufitalischen Behandlung an und eben beshalb giebt es fo gang, in Charafter und Saltung von einander abweichende Rprie, Gloria u. f. w. Man vergleiche nur g. B. die beiben Ryrie in ben Meffen aus C dur und D Moll von Joseph Sandn und eben fo feine Benedictus. - Schon bieraus folgt, bag ber Componist ber, wie es ftete fenn follte, von mabrer Undacht begeiftert gur Composition eines Sochamte fchreitet, die individuelle religiofe Stimmung feines Bemuthe, der fich jedes Bort willig ichmiegt, vorherrichen und fich durch bas Miserere, Gloria, Qui tollis u. f. w. nicht jum bunten Gemisch des berggerschneidendften Jammere ber gerknirschten Seele mit jubili= rendem Geflingel verleiten laffen wird. Alle Arbeiten diefer legten Art, wie fie in neuerer Beit auf hochft frivole Beife gemacht murden, find Miggeburten von einem unreinen Gemuth erzeugt, Die ich cben fo lebhaft verwerfe als Coprian. Aber hohe Bewundrung golle ich ben berrlichen Rirchen-Compositionen Dichael und Joseph Sandne, Saffes, Raumanne u. a. ohne ber alten Berte ber frommen italianis ichen Meifter (Leo, Durante, Benevoli, Berli u. a.) ju vergeffen, beren hohe murdige Ginfachheit, beren munderbare Runft ohne bunte Ausweichungen eingreifend ine Innerfte ju moduliren, in neuerer und neuefter Beit gang verloren gegangen ju fenn icheint. Dag, ohne an dem urfprünglichen reinen Rirchenftpl fcon deshalb fefthalten ju mollen, weil das Beilige ben bunten Schmud irdifcher Spigfundigkeiten verschmaht, auch ichon jene einfache Mufit in ber Rirche mufitalisch mehr wirft, ift nicht zu bezweifeln, ba bie Tone, je fchneller fie aufeinander folgen befto mehr im hohen Gewolbe verhallen und das Bange undeutlich und unverständlich machen. Daber jum Theil bie große Birfung bes Chorale in ber Rirche. Mit Dir Coprian raume ich auch ben erhabenen Rirchengejangen aus ber alteren Beit, ichon ibres mahrhaft beiligen immer feftgehaltenen Style halber ben Borgug vor ber neueren Rirchenmufit unbedingt ein, indeffen bin ich boch ber Meinung, daß man mit bem Reichthum ben bie Mufit, mas baupts

fachlich bie Anwendung ber Instrumente betrifft, in neuerer Beit erworben, in ber Rirche gwar nicht pruntenden Staat treiben burfe, ihn boch aber auf eble, murbige Beife anwenden fonne. Das gewagte Gleichniß, daß die altere Rirchenmufit ber Italianer fich zu ber neueren beutschen verhalte wie die Beterefirche jum Strafburger Dunfter, möchte ziemlich treffend fenn. Die grandiofen Berbaltniffe jenes Baues erheben bas Bemuth, indem fie commensurabel bleiben; aber mit einer feltsamen inneren Beunruhigung faunt ber Beschauer ben Munfter an, ber fich in ben fuhnften Bindungen, in ben fonderbarften Berichlingungen bunter phantaftifcher Figuren und Bierrathen boch in Die Lufte erhebt. Allein felbft biefe Unrube regt ein, bas Unbefannte, bas Bunderbare ahnendes Gefühl auf und ber Beift überlagt fich millig bem Traume, in bem er bas lleberirbifche, bas Unendliche ju erfennen glaubt. Run! und eben bies ift ja ber Ginbrud bes Rein-Romantischen wie es in Mogarte, in Sandne Rompositionen lebt und webt. - Dag es jest einem Romponiften nicht fo leicht gelingen wird in jenem boben einfachen Styl ber alten Italiener einen Rirchen-Befang ju feben ift leicht ju erflaren. Richt baran benten will ich, baß ber mahrhafte fromme Glaube, ber jenen Meiftern bie Rraft gab bas Beiligfte in hoben wurdigen Tonen ju verfunden, mohl felten in bem Bemuth bes Runftlere aus ber neueften Beit wohnen burfte, ich will nur bes Unvermogens bas ber Mangel bes mabren Benies berbeiführt und bann eben fo bes Mangels an Gelbftverleugnung ermahnen. Regt nicht in ber hochsten Ginfachheit ber tiefe Benius feine fraftigften Schwingen? Ber aber lagt auch nicht gern ben Reichthum ber ihm ju Gebote fteht, por Aller Augen glangen und ift gufrieden mit bem Beifall bes einzelnen Renners, bem auch ohne Brunt bas Gebiegene, bas Liebfte ober vielmehr bas einzig Liebe ift? Daburch bag man anfing fich überall berfelben Mittel bes Ausbrude zu bedienen, ift es nun beinahe babin gefommen, bag es gar feinen Stol mehr giebt. In ber tomifden Dver bort man oft feierliche gravitätisch baber ichreitende Gabe, in ber ernften Oper tandelnde Liedchen und in ber Rirche Dratorien und Aemter nach Opernschnitt. Aber es gehört auch eine feltene Tiefe bes Beiftes, ein hoher Benius bagu, felbft bei ber Unwendung bes figurirteften Gefanges, bes gangen Reichthums ber Inftrumente ernft und wurdevoll, furg, firchenmäßig gu bleiben. Mogart, fo galant er in feinen beiden befannteren Deffen aus C dur

ift, hat im Requiem fene Aufgabe berrlich gelöft: es ift dies in Bahrbeit eine romantisch beilige Dufit, aus bem Innerften des Meifters bervorgegangen. Bie vortrefflich auch Sandn in manchem feiner Memter von dem Beiligften und Erhabenften in herrlichen Tonen redet, barf ich wohl nicht erft fagen, obgleich man ihm mit Recht bier und ba manche Spielerei vorwerfen mag. - Go wie ich nur vernahm, Beethoven babe ein Umt gefett, ebe ich eine Rote bavon gebort ober gelefen batte, vermuthete ich gleich, bag, mas Styl und Saltung betrifft, der Meifter fich ben alten Joseph jum Borbilde nehmen murbe. Und doch fand ich mich getäuscht in Unsehung beffen wie Beethoven Die Borte bes bochamte aufgefaßt bat. Beethovens Benius bewegt fonft gern bie bebel bes Schauers, bes Entfegens. Go, bachte ich, wurde auch die Anschauung des Ueberirdischen fein Gemuth mit innerem Schauer erfüllen und er bies Befühl in Tonen aussprechen. Im Begentheil hat aber bas gange Umt ben Ausbrud eines findlich beitern Gemuthe, bas auf feine Reinheit bauend, glaubig ber Gnabe Gottes vertraut und ju ihm fleht wie ju bem Bater, der das Befte feiner Rinder will und ihre Bitten erbort. Rachft diefem allgemeis nen Charafter ber Romposition ift die innere Struftur, fo wie Die verständige Inftrumentirung, wenn man nur einmal von ber Tenbeng, wie ich fie erft binfichte bes in ber Rirche angumenbenben mufitalis fchen Reichthume aufftellte, ausgeht, gang bes genialen Meiftere murbig.

Aber eben diese Tendenz, nahm Cyvrian das Bort, ist nach meisner Ueberzeugung ganz verkehrt und kann zur ruchlosen Entheiligung des höchsten führen. — Laß mich es sagen wie ich über Kirchenmusik denke, und Du wirst sinden daß ich wenigstens mit mir selbst darsüber ganz im Reinen vin. — Reine Kunst, glaube ich, geht so ganz und gar aus der inneren Bergeistigung des Menschen hervor, keine Kunst bedarf nur einzig rein geistiger ätherischer Mittel, als die Musik. Die Ahnung des höchsten und heiligsten, der geistigen Macht, die den Lebenssunken in der ganzen Ratur entzündet, spricht sich hörbar aus im Ton und so wird Musik, Gesang, der Ausdruck der höchsten Fülle des Daseins — Schöpferlob! — Ihrem innern eigenthümlichen Wesen nach ist daher die Musik religiöser Cultus und ihr Ursprung einzig und allein in der Religion, in der Kirche zu suchen und zu sinden. Immer reicher und mächtiger ins Leben tretend, schüttete sie ihre unerschöpstlichen Schäpe aus über den Menschen und auch das

Brofane durfte fich bann, wie mit kindischer Luft in bem Glang puben, mit dem fie nun bas leben felbft in all' feinen fleinen und fleinli= den irdifden Begiehungen burchftrablte. Aber felbft bas Profane erfcbien in biefem Schmud, wie fich febnend nach bem göttlichen boberen Reich und ftrebend einzutreten in feine Ericheinungen. - Cben Diefes ihres eigenthumlichen Befens halber konnte Die Dufit nicht bas Eigenthum ber antiten Belt fenn, wo alles auf finnliche Berleiblichung ausging, fondern mußte bem modernen Beitalter angehören. Die beiben einander entgegengesetten Bole bes Beidenthums und bes Chris ftenthume find in ber Runft die Blaftit und die Dufit. Das Chriften thum vernichtete jene und ichuf diefe fo wie die ihr junachft ftebende Malerei. In ber Malerei fannten bie Alten weber Berfpective noch Colorit, in ber Mufit weber Melodie noch harmonie. Melodie nehme ich im bobern Ginn ale Ausbrud bes inneren Affette, ohne Rudficht auf Borte und ihren rhothmischen Berhalt. Aber es ift nicht biefe Mangelhaftigfeit, Die etwa nur die geringere Stufe auf ber bamals Rufit und Malerei ftanden, bezeichnet, fondern, wie in unfruchtbarem Bodenru bend, nicht entfalten tonnte fich der Reim diefer Runfte, ber im Chriftenthum berrlich aufging und Bluthen und Fruchte trug in üppiger Rulle. Beibe Runfte, Mufit und Malerei, behaupteten in ber antifen Belt nur icheinbar ibren Blat: fie murben von ber Bewalt ber Plaftit erbrudt, ober vielmehr in ben gewaltigen Daffen ber Pla= ftit tonnten fie feine Bestalt gewinnen; beibe Runfte maren nicht im minbeften bas, mas mir jest Malerei und Dufit nennen, fo wie die Plaftif burch bie, jeder Berleiblichung entgegen ftrebende Tendeng ber driftlichen Belt, gleichsam jum Beiftigen verflüchtigt, aus bem forperlichen Leben entwich. Aber felbft ber erfte Reim ber heutigen Mufit, in bem bas beilige nur ber Chriftlichen Belt auflosbare Beheimnig verschloffen, tonnte icon ber antifen Belt nur nach feiner eigenthumlichften Bestimmung, b. b. jum religiofen Rultus bienen. Denn nichts andere ale biefer maren ja felbft in ber frubften Beit ihre Dramen, welche Feft = Darftellungen ber Leiben und Freuden eines Bottes enthielten. Die Deflamation murbe von Inftrumentiften unterftugt und fcon diefes beweiset, daß die Dufit ber Alten rein rythmifch mar, wenn fich nicht auch anderweitig barthun ließe, bag, wie ich ichon porbin fagte, Delodie und Barmonie, die beiden Angeln, in benen fich unfere Dufit bewegt, ber antiten Belt unbefannt blieben. Dag

es daber fenn daß Umbrofius und fpater Gregor um das Jahr funfhundert und ein und neunzig antife bymnen den driftlichen bymnen jum Grunde legten und daß wir die Spuren jenes blog rhothmifchen Befanges noch in bem fogenannten Canto Fermo, in ben Antipho= nien antreffen: fo beift bas boch nichte anbere, ale bag fie ben Reim, ber ihnen überfommen, benutten und es bleibt gewiß, bag bas tiefere Beachten jener antiten Mufit nur fur ben forschenden Untiquar Intereffe haben fann, bem ausubenden praftifchen Componiften ging aber bie beiligfte Tiefe feiner berrlichen achtdriftlichen Runft erft ba auf, als in Italien bas Chriftenthum in feiner bochften Glorie ftrablte und die hoben Meifter in ber Beihe gottlicher Begeifterung bas beis ligfte Bebeimniß ber Religion in berrlichen nie gehörten Tonen berfundeten. - Merfmurdig ift es, bag balb nachher, ale Buibo bon Aregeo tiefer in die Beheimniffe ber Tontunft eingedrungen, diefe ben Unverftandigen ein Begenftand mathematischer Spekulationen und fo ihr eigenthumliches inneres Befen, ale es taum begonnen fich ju entfalten, verfannt murbe. Die munderbaren Laute ber Beifterfprache waren erwacht und hallten bin über die Erde; ichon mar es gelungen, fle festzubannen, die Bieroglyphe des Tone in feiner melodifchen und barmonischen Berkettung mar gefunden. 3ch meine die Dufitschrift ber Roten. Aber nun galt die Bezeichnung fur bas Bezeichnete felbft; bie Deifter vertieften fich in harmonische Runfteleien und auf diefe Beife batte bie Dufit, jur fpetulativen Biffenschaft entstellt, aufhoren muffen Dufit zu fenn. Der Rultus murde, ale endlich jene Runfteleien aufe bochfte gestiegen maren, burch bas, mas fie ihm als Dufit aufdrangen, entweiht, und boch mar bem, von der beiligen Runft burchdrungenen Gemuth nur die Dufit mahrer Rultus. Go fonnte es alfo nur ein turger Rampf fenn, ber mit bem glorreichen Giege ber ewigen Bahrheit über bas Unmahre endete. Ausgefohnt mit ber Runft murbe ber Pabft Marcellus ber zweite, ber im Begriff fand alle Mufit aus ben Rirchen zu verbannen, fo aber bem Rultus ben berrlichften Glang ju rauben, ale ber bobe Deifter Paleftrina ibm bie beiligen Bunder ber Tonfunft in ihrem eigenthumlichften Befen erichloß. Auf immer murbe nun die Mufit ber eigentlichfte Rultus ber tatholischen Rirche und fo mar bamale die tieffte Ertenntnig jenes innern Befens ber Tonfunft in dem frommen Gemuth ber Deifter aufgegangen und in mahrhaftiger beiliger Begeifterung ftromten

aus ihrem Innern ihre unfterblichen unnachahmlichen Befange. Du weißt Theodor, bag bie fechoftimmige Deffe, bie Baleftrina bamals (es war ja wohl im Jahr 1555?) fomponirte, um dem ergurnten Pabit mahre Dufit boren ju laffen, unter bem Ramen Missa Papae Marcelli fehr befannt geworben ift. Mit Baleftrina bob unftreitig Die berrlichfte Periode der Rirchenmufit, mithin der Mufit überhaupt an, die fich beinahe zweihundert Jahre bei immer zunehmendem Reich= thum in ihrer frommen Burbe und Rraft erhielt, wiewohl nicht ju laugnen ift, bag ichon in bem erften Jahrhundert nach Baleftrina jene bobe unnachahmliche Ginfachheit und Burbe fich in eine gewiffe Elegang verlor, um die fich die Componiften bemühten. Belch ein Meifter ift Baleftrina! - Done allen Schmud, ohne melodischen Schwung folgen in feinen Berten meiftens volltommen tonfonirende Accorde aufeinander, von beren Starte und Ruhnheit bas Gemuth mit unnennbarer Gewalt ergriffen und jum bochften erhoben wird. -Die Liebe, ber Ginflang alles Beiftigen in ber Natur, wie er bem Chriften verheißen, fpricht fich aus im Accord, ber baber auch erft im Chriftenthum jum leben ermachte, und fo wird ber Accord, die Sarmonie, Bilb und Ausbrud ber Beiftergemeinschaft, ber Bereinigung mit bem Ewigen, bem 3bealen, bas über uns thront und boch uns einschließt. Um reinften, beiligften, firchlichften muß daber die Dufit fenn, welche nur ale Ausbrud jener Liebe aus bem Innern aufgeht, alles Beltliche nicht beachtend und verschmabend. Go find aber Paleftrina's einfache, murbevolle Berte, die in ber bochften Rraft ber Frommigfeit und Liebe empfangen bas Gottliche verfunden mit Macht und Berrlichkeit. Auf feine Dufit paßt eigentlich bas, womit bie Stalianer bas Bert manches, gegen ihn feichten, armlichen Componiften bezeichneten; es ift mabrhafte Mufit aus ber andern Belt -Musica del' altro mondo.

Die Folge consonirender, vollkommener Dreiklänge ift und jest in unserer Berweichlichung so fremd geworden, daß mancher, deffen Gemüth dem Beiligen ganz verschlossen, darin nur die Unbehülflichsteit der technischen Struktur erblickt. Indessen auch selbst von jeder höheren Ansicht abgesehen, nur das beachtend, was man im Kreise des Gemeinen Wirkung zu nennen pflegt, liegt es am Tage, daß wie Du schon erst bemerktest, Theodor! in der Kirche, in dem großen weithallenden Gebäude, gerade alles Berschmelzen durch Uebergänge,

burch fleine Bwifdennoten, die Rraft bes Befanges bricht. In Paleftrinas Dufit trifft jeder Accord ben Buborer mit ber gangen Gewalt, und die funftlichften Modulationen werben nie fo, wie eben jene fühnen, gewaltigen, wie blendende Strahlen hereinbrechenden, Accorde, auf bas Gemuth zu wirfen vermogen. Baleftrina ift einfach, mahrhaft, findlich fromm, ftart und machtig, achtdriftlich in feinen Berten wie in ber Malerei Bietro von Cortona und unfer Albrecht Durer. Gein Componiren mar Religions = Uebung. Doch will ich auch nicht ber hoben Meifter, Calbara, Barnabei, Scarlatti, Marcello, Rotti, Parpora, Bernardo, Leo, Balotti u. a. vergeffen, die alle fich einfach wurdig und fraftig erhielten. — Lebhaft geht in Diesem Augenblid die Erinnerung an die fiebenftimmige alla Capella gefette Meffe bes Aleffandro Scarlatti in mir auf, die Du einmal Theodor unter beiner Leitung von beinen guten Schülern und Schülerinnen fingen liegeft. Dies Sochamt ift ein Mufter bes mabren machtigen Rirchenftple, unerachtet es icon ben melobischen Schwung, ben bie Mufit zu ber Beit (1705) gewonnen, in fich bat.

Und, fprach Theodor, des machtigen Sandel, des unnachahmlichen Saffe, bes tieffinnigen Sebaftian Bach gedentst Du gar nicht?

Ei, erwiederte Cyprian, Diefe rechne ich eben noch gang ju ber beiligen Schaar, beren Inneres Die Rraft bes Glaubens ffartte und ber Liebe. Eben Diefe Rraft fchuf Die Begeifterung, in ber fie in Bemeinschaft traten mit dem Soberen und entflammt murden ju ben Berten, die nicht weltlicher Abficht dienen, fondern nur Lob und Breis ber Religion, bes bochften Befens, fenn follten. Daber tragen jene Berfe bas Beprage ber Bahrhaftigfeit und fein angftliches Streben nach fogenannter Wirtung, teine gesuchte Spielerei und Rachaffung entweiht bas rein bom Simmel Empfangene, baber tommt nichts por von ben fogenannten frappirenden Modulationen, von ben bunten Riguren, von den weichlichen Melodien, von dem fraftlofen verwirrenden Gerausch ber Instrumente, bas ben Buborer betauben foll, damit er die innere Leere nicht bemerte, und baber wird nur von ben Berten biefer Meifter und ber wenigen, die noch in neuerer Beit treue Diener ber von der Erde verschwundenen Rirche blieben. bas fromme Gemuth mahrhaft erhoben und erbaut. 3ch will auch bier bes berrlichen Meiftere Raich gebenten, ber ber alten frommen Beit angebort und beffen tieffinnige Berte nach feinem Tobe von der leichtfinnigen Menge fo wenig beachtet wurden, daß die herausgabe feiner fechszehnstimmigen Deffe aus Mangel an Unterftupung nicht zu Stande tam. —

Gehr Unrecht thuft du mir, Theodor! wenn bu glaubft, bag mein Sinn verschloffen ift fur die neuere Mufit. Sandn, Mogart, Beethoven entfalteten in der That eine neue Runft, deren Reim fich wohl eben erft in ber Mitte bes achtzehnten Sahrhunderte zeigte. Dag ber Leichtfinn, ber Unverftand mit bem erworbenen Reichthum übel baushaltete, daß endlich Falfchmunger ihrem Raufchgolde bas Unfeben ber Bebiegenheit geben wollten, mar nicht die Schuld jener Meifter, in benen fich ber Beift berrlich offenbarte. Bahr ift es, bag beinabe in eben bem Grabe, ale bie Inftrumental-Mufit flieg, ber Befang vernachläffigt wurde und daß mit diefer Bernachläffigung, jenes völlige Ausgehn ber guten Chore, bas von mancher firchlichen Ginrichtung (Aufhebung der Rlofter u. f. w.) berrührte, gleichen Schritt bielt; baß es unmöglich ift, jest zu Baleftrina's Ginfachheit und Größe jurudjutehren bleibt ausgemacht, in wie fern aber ber neu erworbene Reichthum ohne Oftentation in die Rirche getragen werden barf, bas fragt fich noch. - Run! - immer weiter fort und fort treibt ber maltende Beltgeift; nie fehren die verschwundenen Geftalten, fo wie fie fich in ber Luft bes Lebens bewegten, wieber: aber emig, unverganglich ift bas Bahrhaftige, und eine wunderbare Beiftergemeinschaft fcmiegt ihr geheimnifvolles Band um Bergangenheit, Begenwart und Bufunft. Roch leben geiftig bie alten boben Deifter; nicht verflungen find ihre Befange: nur nicht vernommen murben fie im braufenden, tofenden Beraufch bes ausgelaffenen wilden Treibens, bas über und einbrach. Dag die Beit der Erfüllung unseres hoffens nicht mehr fern fenn, mag ein frommes leben in Friede und Freudigfeit beginnen und die Mufit frei und fraftig ihre Geraphoschwingen regen, um aufe neue ben flug ju bem Jenfeite ju beginnen, bas ihre Beimath ift und von welchem Troft und Beil in die unruhvolle Bruft bes Menfchen binabftrabit! -

Chprian sprach die letten Worte mit einer Salbung, die deutlich erkennen ließ, daß alles mahrhaft aus seinem Innern strömte. Bon seiner Rede tief ergriffen schwiegen die Freunde einige Augenblicke, dann begann Splvester. In der That, ohne Musiker zu sehn wie ihr, Theodor und Cyprian, es send, habe ich doch Alles, was ihr

über Beethovens Messe und über Kirchenmusik überhaupt gesagt, sehr gut verstanden. So wie du Cyprian aber klagst, daß es beinahe gar keinen eigentlichen Kirchen-Komponisten mehr giebt, so möcht ich behaupten, daß jest schwer ein Dichter zu finden seyn möchte, der einen würdigen Kirchentert schreibt.

Sehr mahr, nahm Theodor das Wort, und eben der deutsche Text, den man der Beethovenschen Messe untergelegt hat, beweiset dieses nur zu sehr. Die drei Haupttheile des Hochamts sind bekanntlich das Kprie, das Credo und das Sanctus. Zwischen dem Ersten und Zweiten tritt das Graduale (meistens eine Kirchenspmphonie), zwischen dem Zweiten und Dritten das Offertorium (gewöhnlich als Kirchensurie behandelt) ein.

So ift, wahrscheinlich um der herrlichen Musik auch in protestantischen Kirchen ja wohl sogar in Konzertsälen Eingang zu verschaffen auch in der deutschen Bearbeitung das Ganze in drei Hymnen gestheilt. Was aber die Worte betrifft, so mußten sie, um den Sinn, die Bedeutung des Ganzen nicht zu verletzen so einsach als möglich und zwar am besten und kräftigsten rein biblisch senn. Händel ließ bekanntlich dem Bischof, der sich erbot ihm den Text zum Messias zu dichten, sagen, ob die Eminenz denn sich getraue bessere Worte zu erssinnen als er, Händel, sie in der Bibel sinde. Richtiger wurde nie die wahre Tendenz der Kirchentexte ausgesprochen. Was ist in der Beethovenschen Messe aus dem einsachen Kyrie eleison, Christe eleison geworden? — da heißt es:

Tief im Staub' anbeten wir Dich ben ew'gen Weltenherrscher Dich ben Allgewaltigen.
Ber fann bich nennen, wer bich faffen? Unenblicher! — Ach unermeffen, Unnennbar ift beine Macht! Bir stammeln nur mit Kinbestallen, Den Ramen Gott!

Das ift, rief Splvefter, modern, gesucht prezios und weitschweifig zu gleicher Zeit. Ueberhaupt muß ich bekennen, daß mir das innere Besen der alten lateinischen Symnen ganz unerreichbar scheint und daß mir selbst die Uebersepungen die vortreffliche Dichter versucht has ben, keinesweges gnugen. Die treuste Uebersepung klingt oft wenigs

ftens wunderlich, wie z. B. Ave maris stella: Meerstern ich bich gruße! -

Eben daher, fprach Theodor, wurd' ich mich nie entschließen konnen, hab' ich es im Sinn Rirchenmufik zu seten, von jenen alten hymnen abzulaffen.

Aber nun, rief Binzenz, indem er vom Stuhle aufsprang, nun verbanne ich, ein zweiter ergrimmter Pabst Marcellus, alles fernere Gespräch über Musik aus der Kapelle des heiligen Serapion! — Ihr habt beide sehr schön gesprochen, du sowohl Theodor als du Cyprian; aber dabei laßt es bewenden; kehren wir zur alten Ordnung zurück, auf die eben ich als Reuling ganz erstaunlich halte! —

Binzenz, nahm Lothar das Wort, hat Recht. Für musikalische Laien waren Eure Abhandlungen eben nicht ganz genießbar und das her ist es gut, daß wir sie abbrechen. Splvester soll uns nun die Erzählung vorlesen, die er uns mitgebracht hat.

Die Freunde ftimmten ein in Lothars Begehren, und Splvefter begann ohne weiteres in folgender Urt.

## Meifter Martin ber Rufner und feine Gefellen.

Bohl mag bir auch, geliebter Lefer! bas Berg aufgeben in ahnungevoller Wehmuth, wenn bu über eine Statte mandelft, mo die berrlichen Dentmaler altbeutscher Runft, wie berebte Beugen, ben Glang, ben frommen Rleiß, die Bahrhaftigfeit einer iconen vergangenen Beit verfunden. Ift es nicht fo ale trateft bu in ein verlaffenes baus? - Noch liegt aufgeschlagen auf bem Tifche bas fromme Buch, in bem ber Sausvater gelesen, noch ift bas reiche bunte Bewebe aufgehangt, bas bie Sausfrau gefertigt; allerlei foftliche Baben bes Runftfleiges, an Chrentagen beicheert, fteben umber in faubern Schranten. Es ift, ale werbe nun gleich einer von ben Sausgenoffen eintreten und mit treubergiger Gaftlichfeit bich empfangen. Aber bergebens marteft bu auf bie, welche bas ewig rollende Rab ber Beit fortrig, bu magft bich benn überlaffen bem fugen Traum, ber bir bie alten Meifter guführt, die ju bir reben fromm und fraftig, bag es bir recht burch Mart und Bein bringt. Und nun verftehft bu erft ben tiefen Ginn ihrer Berte, benn bu lebft in ihrer Beit und haft die Beit begriffen, welche Meister und Werk erzeugen konnte. Doch ach! geschieht es nicht, daß die holde Traumgestalt eben als du sie zu umsfangen gedachtest, mit liebenden Armen, auf lichten Morgenwolken scheu entslieht vor dem polternden Treiben des Tages und du, brensnende Thränen im Auge, dem immer mehr verbleichenden Schimmer nachschauest? — So erwachst du auch plöplich hart berührt von dem um dich wogenden Leben aus dem schönen Traum und nichts bleibt dir zurück, als die tiese Sehnsucht, welche mit süßen Schauern deine Brust durchbebt.

Solche Empfindungen erfüllten den, der für dich, geliebter Leser! diese Blätter schreibt, jedesmal, wenn ihn sein Weg durch die weltsberühmte Stadt Nürnberg führte. Bald vor dem wundervollen Bau des Brunnens am Markte verweilend, bald das Grabmal in St. Sesbald, das Sakramenthäuslein in St. Laurenz, bald auf der Burg, auf dem Rathhause Albrecht Dürers tiefsinnige Meisterwerke betrachstend, gab er sich ganz hin der süßen Träumerei, die ihn mitten in alle Herrlichkeit der alten Reichsstadt versepte. Er gedachte jener treuherzigen Berse des Paters Rosenblüth:

D Rurnberg, bu ebler Bled, Deiner Ehren Bolg ftedt am 3med, Den hat bie Beisheit baran geschoffen, Die Bahrheit ift in bir entsproffen.

Manches Bild des tüchtigen Bürgerlebens zu jener Zeit, wo Kunft und Handwerk sich in wackerm Treiben die Hände boten, stieg schnell empor und prägte sich ein dem Gemüth mit besonderer Lust und heiterkeit. Laß es dir daher gefallen, geliebter Leser! daß einst dieser Bilder vor dir aufgestellt werde. Bielleicht magst du es mit Behaglichkeit, ja wohl mit gemüthlichem Lächeln anschauen, vielleicht wirst du selbst heimisch in Meister Martins hause und verweilst gern bei seinen Kusen und Kannen. Nun! — dann geschähe ja das wirkslich, was der Schreiber dieser Blätter so recht aus Grund des herzenst wünscht.

Bie herr Martin jum Rerzenmeister ermahlt murbe und fich dafür bedantte.

Am ersten Mai des Jahres Gin taufend fünf hundert und achtzig bielt die ehrsame Bunft der Böttcher, Ruper oder Rufner in der freien

Reichestadt Rurnberg, alter Sitte und Gewohnheit gemäß, ihre feierliche Gewerke-Berfammlung. Rurge Beit vorber mar einer ber Borfteber ober fogenannten Rergenmeifter ju Grabe getragen worden, beshalb mußte ein neuer gemahlt merben. Die Bahl fiel auf ben Meifter Martin. In der That mochte es beinahe feiner ihm gleich thun an feftem und gierlichem Bau ber Saffer, feiner verftand fich fo wie er, auf die Beinwirthichaft im Reller, weshalb er benn die vornehmften herren unter feinen Runden batte, und in bem blubenbften Boblftande, ja wohl in vollem Reichthum lebte. Deshalb fprach, als Meifter Martin gemablt worben, ber murbige Ratheberr Jacobus Baumgartner, ber ber Runft ale Sandwerkeberr porftand: "Ihr babt fehr mohl gethan, meine Freunde! ben Meifter Martin gu euerm Borfteber ju erfiesen, benn in beffern Sanben tann fich gar nicht bas Amt befinden. Meifter Martin ift bochgeachtet von allen, die ibn fennen, ob feiner großen Beschicklichkeit und feiner tiefen Erfahrniß in ber Runft ben edlen Bein zu begen und zu pflegen. Gein madrer Fleiß, fein frommes Leben, trop alles Reichthums, ben er erworben, mag euch allen jum Borbilbe bienen. Go fept benn, mein lieber Meifter Martin, viel taufendmal begrußt, ale unfer murbiger Borfteber!" Mit Diefen Borten ftand Paumgartner von feinem Site auf und trat einige Schritte bor mit offnen Urmen, erwartend, bag Meifter Martin ihm entgegen tommen werde. Diefer ftemmte benn auch alebald beibe Urme auf die Stuhllehnen und erhob fich langfam und fcmerfällig, wie es fein wohlgenährter Rorper nur gulaffen wollte. Dann fchritt er eben fo langfam binein in Paumgartnere bergliche Umarmung!, die er taum erwieberte. "Run, fprach Paumgartner barob etwas befrembet, nun Meifter Martin, ift's euch etwa nicht recht, bag wir euch ju unferm Rergenmeifter ermablet?" - Deifter Martin marf, wie es feine Gewohnheit mar, ben Ropf in ben Raden, fingerte mit beiben Sanden auf bem biden Bauche, und ichaute mit weit aufgeriffenen Augen, die Unterlippe vorgekniffen, in ber Berfammlung umber. Dann fing er ju Paumgartner gewenbet alfo an: "Ei, mein lieber wurdiger herr, wie follt' es mir benn nicht recht fenn, bag ich empfange, was mir gebührt. Wer verschmaht es ben Robn ju nehmen für madere Arbeit, mer meifet ben bofen Schuldner bon ber Schwelle, ber endlich fommt, bas Gelb ju gahlen, bas er feit langer Beit geborgt. Gi, ihr lieben Manner (fo manbte fich Martin ju ben Deiftern, die ringe umber fagen) ei, ihr lieben Manner, ift's euch benn nun endlich eingefallen, bag ich - ich ber Borfteber unferer ehrbaren Bunft fenn muß? - Bas verlangt ihr vom Borfteber? - Soll er ber geschicktefte fenn im Sandwert? Beht bin und ichaut mein zweifubriges fag ohne Feuer getrieben, mein madres Deifterftud an, und bann fagt, ob fich einer von euch rubmen barf, mas Starte und Bierlichkeit ber Arbeit betrifft, abnliches geliefert ju haben. Bollt ibr, daß ber Borfteber Geld und Gut befige? Rommt in mein Saus, ba will ich meine Riften und Raften aufschließen und ihr follt euch erfreuen an bem Glang bes funtelnben Golbes und Gilbers. Soll ber Borfteber geehrt fenn von Großen und Riebern? - Fragt boch nur unfere ehrfamen herren bes Rathe, fragt Fürften und herren, ringe um unfere gute Stadt Rurnberg ber, fragt ben bochwurdigen Bifchoff von Bamberg, fragt mas die alle von dem Meifter Martin balten. Run! - ich bente, ihr follt nichte Urges vernehmen!" -Dabei flopfte fich herr Martin recht behaglich auf den biden Bauch, fcmungelte mit halbgefchloffenen Mugen und fuhr bann, ba alles fchwieg und nur bin und wieder ein bedenfliches Rauspern laut murbe, also fort: aber ich mert' es, ich weiß es mohl, bag ich mich nun noch ichonftens bedanten foll bafur, daß ber Berr endlich bei der Bahl eure Ropfe erleuchtet hat. - Run! - wenn ich den Lobn empfange für die Arbeit, wenn ber Schuldner mir bas geborgte Belb bezahlt, ba fchreib' ich wohl unter die Rechnung, unter den Schein: au Dant bezahlt, Thomas Martin, Rupermeifter allbier! - Go fend benn alle von Bergen bedantt bafur, bag ihr mir, indem ihr mich gu euerm Borfteber und Rergenherrn mablet, eine alte Schuld abtruget. Uebrigens verspreche ich euch, daß ich mein Umt mit aller Treue und Frommigfeit verwalten werbe. Der Bunft, jedem von euch, ftebe ich, wenn es Roth thut, bei, mit Rath und That, wie ich es nur vermag mit allen meinen Rraften. Dir foll es recht anliegen, unfer berühm= tes Gewert in vollen Ehren und Burden, wie es jest beftebt, ju erbalten. 3ch labe euch, mein wurdiger Sandwerfeberr, euch alle, ibr lieben Freunde und Deifter, ju einem froben Dable auf funftigen Sonntag ein. Da lagt und froben Muthe bei einem tuchtigen Glafe Sochheimer, Johannisberger, ober mas ihr fonft an eblen Beinen aus meinem reichen Reller trinfen moget, überlegen, mas jest forderfamft zu thun ift für unfer aller Beftes! - Cent nochmals alle berg= lichft eingelaben.

Die Gesichter ber ehrsamen Meister, die sich bei Martins stolzer Rede merklich versinstert hatten, heiterten sich nun auf, und dem dumpfen Schweigen folgte ein fröhliches Geplapper, worin vieles von herrn Martins hohen Berdiensten und seinem auserlesenen Keller vorkam. Alle versprachen am Sonntag zu erscheinen und reichten dem neuerwählten Kerzenmeister die Hände, der sie treuherzig schüttelte und auch wohl diesen, jenen Meister ein klein wenig an seinen Bauch drückte, als woll' er ihn umarmen. Man schied fröhlich und guter Dinge.

Bas fich barauf weiter in Meifter Martine Saufe begab.

Es traf fich, bag ber Ratheberr Jacobus Paumgartner, um ju feiner Behaufung ju gelangen, bei Meifter Martine Saufe vorübergeben mußte. Ale beibe, Baumgartner und Martin, nun vor ber Thure Diefes Saufes ftanden und Baumgartner weiter fortichreiten wollte, jog Meifter Martin fein Muglein vom Ropf und fich ehrfurchtevoll fo tief neigend, ale er es nur vermochte, fprach er ju bem Rathes berrn: D wenn ihr es boch nicht verschmaben wolltet, in mein schlechtes Saus auf ein Stundchen einzutreten, mein lieber murdiger Berr! -Lagt es euch gefallen, bag ich mich an euern weifen Reben eraobe und erbaue. Gi, lieber Meifter Martin, erwiederte Paumgartner lächelnd, gern mag ich bei euch verweilen, aber warum nennt ibr euer Saus ein ichlechtes? ich weiß es ja, daß an Schmud und foftlicher Gerathichaft es feiner ber reichften Burger euch guvorthut! habt ihr nicht erft vor furger Beit ben ichonen Bau vollendet, ber euer Saus jur Bierbe unferer berühmten Reichsftadt macht, und von ber innern Ginrichtung mag ich gar nicht reben, benn beren burft' fich ja tein Batrigier ichamen.

Der alte Paumgartner hatte Recht, denn so wie man die hell gebohnte, mit reichem Messingwerk verzierte Thur geöffnet hatte, war der geräumige Flur mit sauber ausgelegtem Fußboden, mit schönen Bildern an den Wänden, mit kunstvoll gearbeiteten Schränken und Stühlen beinahe anzusehen wie ein Prunksaal. Da folgte denn auch jeder gern der Beisung, die alter Sitte gemäß ein Täfelchen, das gleich neben der Thure hing, in den Bersen gab:

Ber tretten wil die Stiegen hinein Dem follen bie Soue fein fauber febn Dber vorhero ftreiffen ab, Daß man nit brüber zu flagen hab. Ein Berftanbiger weiß bas vorbin, Bie er fich halten foll barinn.

Der Tag war heiß, die Luft in den Stuben, jett, da die Abendsdämmerung einbrach, schwül und dunstig, deshalb führte Meister Martin seinen edlen Gast in die geräumige, kühle Prangkuchen. So hieß zu jener Zeit der Plat in den häusern der reichen Bürger, der zwar wie eine Küche eingerichtet, aber nicht zum Gebrauch, sondern nur zur Schau mit allerlei köstlichen Geräthschaften des hausbedarfs ausgeschmückt war. Kaum eingetreten, rief Meister Martin mit lauter Stimme: Rosa — Rosa! — alsbald öffnete sich denn auch die Thür und Rosa, Meister Martins einzige Tochter, kam hineingegangen. —

Möchteft bu, vielgeliebter Lefer! in diefem Augenblid boch recht lebhaft bich ber Meifterwerte unferes großen Albrecht Durers erinnern. Möchten bir boch bie berrlichen Jungfrauengestalten voll boher Unmuth, voll fuger Milbe und Frommigfeit, wie fie bort ju finden, recht lebendig aufgeben. Dent' an ben eblen garten Buche, an bie fcon gewölbte, lilienweiße Stirn, an bas Infarnat, bas wie Rofenbauch die Bangen überfliegt, an die feinen firfchroth brennenden Lippen, an bas in frommer Gehnfucht binfchauende Auge bon buntler Bimper halb verhängt wie Monbesftrahl von bufterm Laube - bent an bas feibne Saar in gierlichen Flechten funftreich aufgeneftelt bent' an alle Simmeleichonheit jener Jungfrauen und bu ichaueft bie Bie vermöchte auch fonft ber Ergabler bir bas liebe bolbe Rofa. himmelefind ju fchilbern? - Doch fen es erlaubt bier noch eines madern jungen Runftlere gu gebenten, in beffen Bruft ein leuchtender Strahl aus jener iconen alten Beit gebrungen. Es ift ber beutiche Maler Cornelius in Rom gemeint. - "Bin weber Fraulein noch fcon!" - Go wie in Cornelius Reichnungen ju Goethes gewaltigem Fauft Margarethe anguschauen ift, ale fie biefe Borte fpricht, fo mochte auch wohl Rofa anzusehen fenn, wenn fie in frommer guchtiger Scheu übermuthigen Bewerbungen auszuweichen fich gebrungen fühlte.

Rofa verneigte fich in findlicher Demuth vor Paumgartner, er-

griff feine Sand und brudte fie an ihre Lippen. Die blaffen Bangen bes alten herrn farbten fich bochroth und wie ber Abendichein im Berfinten noch einmal auffladernb bas ichmarge Laub ploplich vergolbet, fo blitte bas Reuer langft vergangener Jugend auf in feinen Augen. "Gi, rief er mit beller Stimme, et mein lieber Deifter Dartin, ihr fend ein wohlhabender, ein reicher Mann, aber die ichonfte Simmelegabe, bie euch ber Berr bescheert bat, ift boch eure holbe Tochter Rofa. Geht und alten Berren, wie wir alle im Rath figen, bas berg auf und fonnen wir nicht bie bloben Augen megmenben, wenn wir das liebe Rind ichauen, wer mag's benn ben jungen leuten verargen, daß fie verfteinert und erftarrt fteben bleiben, wenn fie auf der Strafe eurer Tochter begegnen, daß fie in der Rirche eure Tochter feben, aber nicht ben geiftlichen Berrn, bag fie auf ber Allerwiefe, ober mo es fonft ein Geft giebt, jum Berbrug aller Magblein, nur hinter eurer Tochter ber find mit Geufgern, Liebesbliden und honigfugen Reben. - Run, Deifter Martin! ibr moget euch euren Eibam mahlen unter unfern jungen Batrigiern, ober wo ihr fonft wollet."

Meister Martins Gesicht verzog sich in finstre Falten, er gebot ber Tochter edlen alten Wein herzubringen und sprach, als sie über und über glühend im Gesicht, den Blick zu Boden gesenkt, fortgegangen, zu dem alten Paumgartner: ei, mein lieber Herr, es ist zwar in der Wahrheit, daß mein Kind geschmückt ist mit ausnehmender Schönheit und daß auch hierin mich der himmel reich gemacht hat, aber wie mögt ihr denn davon sprechen in des Mägdleins Gegenwart, und mit dem Eidam Patrizier ist es nun ganz und gar nichts. Schweigt, erwiederte Paumgartner lachend, schweigt Meister Martin, wovon das herz voll ist, davon geht der Mund über! — glaubt ihr denn nicht, daß mir auch das träge Blut im alten herzen zu hüpfen bez ginnt, wenn ich Rosa sehe, und wenn ich dann treuherzig heraussage, was sie ja selbst recht gut wissen muß, daraus wird kein Arges entsstehen.

Rosa brachte den Wein und zwei stattliche Trinkgläser herbei. Martin rudte dagegen den schweren, mit wunderlichem Schniswerk verzierten Tisch in die Mitte. Raum hatten die alten herren indessen Plat genommen, kaum hatte Meister Martin die Gläser vollgeschenkt, als sich ein Pserdegetrappel vor dem hause vernehmen ließ. Es war,

als hielte ein Reuter an, beffen Stimme im Flur laut wurde: Rosa eilte hinab und tam bald mit ber Nachricht jurud, der alte Junker heinrich von Spangenberg sen da und wünsche bei dem Meister Marstin einzusprechen. Nun, rief Martin, so ist das heute ein schöner glüdlicher Abend, da mein wackerer ältester Kundmann bei mir einstehrt. Gewiß neue Bestellungen, gewiß soll ich neu auflagern. — Und damit eilte er, so schnell als es gehen wollte, dem willkommnen Gast entgegen.

Bie Deifter Martin fein Sandwert über alle andere erhob.

Der bochheimer perlte in ben ichmuden geschliffenen Trinkglafern und erichlog den brei Alten Bunge und Berg. Bumahl mußte ber alte Spangenberg, bei boben Jahren noch bon frifchem Lebensmuth burchdrungen, manchen luftigen Schwant aus frober Jugendzeit aufautischen, fo bag Meifter Martine Bauch weidlich madelte und er por ausgelaffenem Lachen fich einmal über bas andere bie Thranen aus ben Mugen mifchen mußte. Much berr Baumgartner vergaß mehr als fonft ben ratheberrlichen Ernft und that fich gutlich mit edlem Betrant und bem luftigen Gefprach. Ale nun aber Rofa wieder eintrat, ben faubern Sandforb unter bem Urm, aus dem fie Tifchzeug langte, blendend weiß, wie frischgefallener Schnee: ale fie mit bauds licher Geschäftigfeit bin und ber trippelnd ben Tifc bedte und ibn mit allerlei murgreichen Speisen besette, ale fie mit boldem Lacheln Die herren einlud, nun auch nicht ju verschmaben, mas in der Gile bereitet worden, ba fcwieg Gefprach und Gelachter. Beide, Baumgartner und Spangenberg mandten die leuchtenden Blide nicht ab von der lieblichen Jungfrau und felbft Meifter Martin ichaute gurud. gelehnt in ben Geffel, die Sande jufammengefaltet, ihrem wirtblichen Treiben ju mit behaglichem Lächeln. Rofa wollte fich entfernen, ba fprang aber ber alte Spangenberg rafch auf wie ein Jungling, faßte bas Dadchen bei beiden Schultern und rief, indem die bellen Thranen ihm aus ben Augen rannen, einmal über bas andere: o bu frommes, holdes Engelefind - bu bergiges liebes Magblein, - bann fußte er fie zwei - breimal auf die Stirne und fehrte wie in tiefem Ginnen auf feinen Blat jurud. Baumgartner brachte Rofa's Befundbeit aus. - 3a, fing Spangenberg an, ale Rofa binausgegangen, ja

Meifter Martin, ber Simmel hat euch in eurer Tochter ein Rleinob bescheert, das ihr gar nicht boch genug schäten konnet. Sie bringt euch noch ju hohen Ehren, wer, fen es aus welchem Stanbe es wolle, mochte nicht euer Gibam werben. Geht ihr wohl, fiel Paumgartner ein, febt ihr wohl Meifter Martin, baf ber eble Berr von Spangenberg gang fo bentt wie ich? - 3ch febe icon meine liebe Rofa als Patrigierbraut mit bem reichen Berlenschmud in ben ichonen blonden Saaren. Liebe Berren, fing Meifter Martin gang verdrieglich an, liebe Berren, wie moget ihr benn nur immer von einer Sache reben, an die ich jur Beit noch gar nicht bente. Meine Rofa bat nun bas achtzehnte Jahr erreicht und folch ein blutjunges Ding barf noch nicht ausschauen nach bem Brautigam. Bie es fich fünftig fügen mag, überlaffe ich gang bem Billen bes herrn, aber fo viel ift gewiß bag weber ein Batrigier, noch ein anderer, meiner Tochter Sand berühren wird, ale ber Ruper, ber fich mir ale ben tuchtigften geschickteften Meifter bewährt hat. Borausgefest, bag ibn meine Tochter mag, benn amingen werbe ich mein liebes Rind ju nichts in ber Belt, am menigften zu einer Beirath, Die ihr nicht anfteht. Spangenberg und Paumgartner ichauten fich an, voll Erstaunen über biefen feltfamen Ausspruch bes Meiftere. Endlich nach einigem Rauspern fing Spangenberg an: alfo aus euerm Stande beraus foll eure Tochter nicht freien? Gott foll fie bafur bewahren, ermieberte Martin. Aber, fubr Spangenberg fort, wenn nun ein tuchtiger Deifter aus einem eblen Sandwert, vielleicht ein Golbidmibt, ober gar ein junger madrer Runftler, um eure Rofa freite und ihr gang ausnehmend gefiele bor allen andern jungen Gefellen, wie bann? Beigt mir, erwieberte Dartin, indem er ben Ropf in ben Raden marf, zeigt mir lieber junger Befell, murbe ich fprechen, bas icone zweifudrige gag welches ihr ale Deifterftud gebaut habt, und wenn er bas nicht tonnte, murd' ich freundlich die Thur öffnen und ihn boflichft bitten, boch fich anberemo zu versuchen. Benn aber, fprach Spangenberg meiter, menn aber ber junge Befell fprache, folch einen fleinen Bau tann ich euch nicht zeigen, aber tommt mit mir auf ben Martt, ichaut jenes fatts liche Saus, bas bie ichlanten Gipfel fuhn emporftredt in bie boben Lufte - bas ift mein Meifterbau. - Ach lieber herr, unterbrach Reifter Martin ungebulbig Spangenberge Rebe, ach lieber Berr, mas gebt ibr euch benn fur Dube, mich eines anbern ju überzeugen. Aus meinem Sandwert foll nun einmal mein Gibam fenn, benn mein Sandwert halt ich fur bas berrlichfte, mas es auf ber Belt geben tann. Glaubt ihr benn, daß es genug ift die Bande aufzutreiben auf die Dauben, bamit bas Raf jusammenhalte? Gi, ift es nicht fcon berrlich und fcon, daß unfer Sandwert den Berftand vorausfest, wie man die icone Simmelegabe, den edlen Bein, begen und pflegen muß, bamit er gedeihe und mit aller Rraft und Gußigfeit, wie ein mahrer glübender Lebensgeift uns burchbringe? Aber bann ber Bau ber Raffer felbit. Duffen wir, foll ber Bau gelingen, nicht erft alles fein abgirteln und abmeffen? Wir muffen Rechenmeis fter und Deffünftler fenn, benn wie möchten wir fonft Proportion und Behalt ber Befage einsehen. Gi Berr, mir lacht bas Berg im Leibe, wenn ich folch ein tuchtig Raf auf ben Enbstuhl bringe, nachbem die Stabe mit bem Rlobeifen und bem Lentbeil tuchtig bereitet, wenn dann die Gefellen die Schlägel ichwingen und flipp, flapp, flipp, flapp es niederfällt auf die Treiber, bei! bas ift luftige Dufit. Da ftebt nun bas moblgerathene Bebaube und mobl mag ich ein menig ftolg umichauen, wenn ich ben Reißer gur Sand nehme und mein Sandwertszeichen, gefannt und geehrt von allen madern Beinmeiftern, in bes faffes Boben einreiße. - Ihr fpracht von Baumeiftern lieber herr! ei nun, folch ein ftattliches Saus ift mohl ein herrliches Bert, aber war' ich ein Baumeifter, ginge ich por meinem Berte vorüber und oben vom Erter ichaute irgend ein unfaubrer Beift, ein nichtsnütiger ichuftiger Befelle, ber bas Saus erworben, auf mich berab, ich wurde mich schämen ine Innerfte binein, mir wurde vor lauter Merger und Berdruß die Luft ankommen, mein eignes Bert ju gerftoren. Doch fo etwas tann mir nicht geschehen mit meinen Bebauben. Da drinnen wohnt ein für allemal nur ber fauberfte Beift auf Erden, ber eble Bein. - Gott lobe mir mein Sandwert. Gure Lobrede, fprach Spangenberg, mar recht tuchtig und mader gemeint. Es macht euch Ehre, wenn ihr euer Sandwert recht hoch haltet, aber merbet nur nicht ungeduldig, wenn ich euch noch nicht loslaffen fann. Benn nun boch wirklich ein Patrigier fame und um eure Tochter anhielte? - Benn bas leben einem fo recht auf ben Sale tritt, ba geftaltet fich benn wohl manches gang anders, ale wie man es geglaubt. - Ach, rief Deifter Martin giemlich heftig, ach wie konnt' ich benn andere thun, ale mich höflich neigen und fprechen: lieber

herr! maret ihr ein tuchtiger Ruper, aber fo - bort weiter, fiel ihm Spangenberg in die Rede, wenn aber nun gar an einem iconen Tage ein ichmuder Junter auf ftolgem Pferbe, mit glangenbem Befolge, in prachtigen Rleibern angethan, bor euerm Saufe hielte, und begehrte eure Rofa gur Sausfrau? Bei, bei, rief Meifter Martin noch beftiger ale vorher, bei, bei, wie wurd' ich haftig, wie ich nur konnte, rennen und die Sausthur versperren mit Schlöffern und Riegeln - wie murd ich rufen und ichreien: reitet weiter! reitet weiter, geftrenger Berr Junter, folche Rofen wie die meinige blüben nicht für euch, ei mein Beinfeller, meine Goldbagen mogen euch anfteben, bas Magblein nehmt ihr in ben Rauf - aber reitet meiter! reitet meiter! - Der alte Spangenberg erhob fich blutroth im gangen Beficht, er ftemmte beibe Sande auf ben Tifch und ichaute vor fich nieber. Run, fing er nach einer Beile an, nun noch die lette Frage Meifter Martin. Benn ber Junter por euerm Saufe mein eigner Sohn mare, wenn ich felbft mit ibm por euerm Saufe hielte, murdet ihr ba auch die Thur verschliegen, wurdet ihr ba auch glauben, wir maren nur gefommen eures Beintellere, eurer Goldbagen wegen? Mit nichten, erwiederte Meifter Martin, mit nichten mein lieber anabiger Berr, ich murbe euch freundlich die Thur öffnen, alles in meinem Saufe follte ju euerm und euers herrn Sohne Befehl fenn, aber mas meine Rofa betrifft, ba murbe ich fprechen: mocht es doch ber himmel gefügt haben, bag euer madrer herr Junter ein tuchtiger Ruper batte werden tonnen, feiner auf Erben follte mir bann ein folch willfommner Gibam fenn, ale er, aber jest! - Doch lieber wurdiger herr, warum nedt und qualt ihr mich benn mit folden wunderlichen Fragen. - Geht nur, wie unfer lufliges Gefprach gang und gar ein Ende genommen, wie die Glafer gefüllt fteben bleiben. Laffen wir boch ben Gidam und Rofa's Sochzeit gang bei Geite, ich bringe euch die Befundheit euers Junters gu, ber, wie ich bore, ein ichmuder berr fenn foll. Meifter Martin ergriff fein Trintglas, Baumgartner folgte feinem Beifpiel, indem er rief: alles verfängliche Befprach foll ein Ende haben und euer madrer Junfer boch leben! - Spangenberg fließ an und fprach bann mit eramungenem Racheln: ihr fonnet benten, bag ich im Scherze ju euch fprach, benn nur frecher Liebesmabnfinn fonnte mohl meinen Gobn, ber unter ben ebelften Beichlechtern feine Sausfrau erfiefen barf, bagu treiben, Rang und Beburt nicht achtend, um eure Tochter gu freien.

Aber etwas freundlicher battet ihr mir doch antworten konnen. Ach, lieber Berr, erwiederte Meifter Martin, auch im Scherg tonnt' ich nicht andere reben, ale wie ich es thun murbe, wenn folch munber= liches Beug, wie ihr es fabeltet, wirklich gefchabe. Lagt mir übrigens meinen Stolg, benn ihr felbft mußt mir boch bezeugen, bag ich ber tüchtigfte Ruper bin, auf weit und breit, daß ich mich auf ben Bein verftebe, bag ich an unferes in Gott rubenden Raifere Maximilian tuchtige Beinordnung fest und getreulich halte, daß ich alle Gottlo= figfeit ale ein frommer Mann verschmabe, bag ich in mein zweifubriges fag niemals mehr verdampfe ale ein Lothlein lautern Schwefele, welches Roth thut gur Erhaltung, bas alles, ihr lieben murdigen herrn, werdet ihr wohl genüglich toften an meinem Bein. - Spangenberg versuchte, indem er wieder feinen Plat einnahm, ein beitres Beficht anzunehmen, und Paumgartner brachte andre Dinge aufs Tapet. Aber wie es geschieht, bag bie einmal verftimmten Saiten eines Inftrumente fich immer wieber vergieben und ber Meifter fich vergebens muht, die wohltonenden Accorde, wie fie erft erflangen, aufe neue hervorzurufen, fo wollte auch unter ben brei Alten nun feine Rebe, fein Bort mehr gusammenpaffen. Spangenberg rief nach feinen Rnechten und verließ gang migmuthig Meifter Martine Saus, in bas er froblich und guter Dinge getreten.

## Die Beiffagung ber alten Grogmutter.

Meister Martin war über das unmuthige Scheiden seines alten wackern Rundmanns ein wenig betreten, und sprach zu Paumgartner, der eben das lette Glas ausgetrunken hatte, und nun auch scheiden wollte: ich weiß doch nun aber gar nicht, was der alte herr wollte mit seinen Reden und wie er darüber am Ende noch verdrießlich wers den konnte. Lieber Meister Martin, begann Paumgartner, ihr seyd ein tüchtiger frommer Mann, und wohl mag der was halten darauf, was er mit Gottes hülfe wacker treibt und was ihm Reichthum und Ehre gebracht hat. Nur darf dies nicht ausarten in prahlerischen Stolz, das streitet gegen allen criftlichen Sinn. Schon in der Gewerksversammlung heute war es nicht recht von euch, daß ihr euch selbst über alle übrigen Meister setztet: möget ihr doch wirklich mehr verstehen von eurer Kunst als die anderen, aber daß ihr das geradezu ihnen an den hals werset, das kann ja nur Aerger und Mißmuth

erregen. Und nun vollende beute Abend! - Go verblendet tonntet ihr boch mohl nicht fenn, in Spangenberge Reben etwas anbere ju fuchen ale die icherghafte Brufung, wie weit ihr es mohl treiben murdet mit euerm ftarrfinnigen Stolg. Schwer mußte est ja ben murdigen herrn verlegen, als ihr in ber Bewerbung jedes Juntere um eure Tochter nur niedrige Sabsucht finden wolltet. Und noch mare alles gut gegangen, wenn ihr eingelentt battet, ale Spangenberg von feinem Sohne ju reben begann. Bie, wenn ihr fpracht: ja mein lieber würdiger Berr, wenn ihr felbft famt als Brautwerber mit euerm Cobn, ja auf folche hohe Ehre mar' ich nimmer gefaßt, ba murd ich manten in meinen festesten Entichluffen. Ja! wenn ihr fo fpracht, mas mare bann bavon andere bie Folge gemefen, ale bag ber alte Spangenberg bie vorige Unbill gang vergeffend, beiter gelächelt und guter Dinge geworben wie vorber. Scheltet mich nur, fprach Meifter Martin, icheltet mich nur mader aus, ich bab' es mohl verdient, aber als ber Alte folch abgeschmadtes Beug redete, es schnurte mir die Reble gu, ich tonnte nicht anders antworten. - Und bann, fuhr Paumgartner fort, und bann ber tolle Borfat felbft, eure Tochter burchaus nur einem Ruper geben ju wollen. Dem Simmel, fpracht ibr, foll eurer Tochter Schidfal anheim gestellt fenn und boch greift ihr mit irdifcher Blobfinnigfeit bem Rathichlug ber ewigen Dacht vor, indem ihr eigenfinnig porber feftfest aus welchem fleinen Rreise ihr ben Gibam nehmen wollt. Das fann euch und eure Rofa ins Berberben frurgen. Lagt ab Meifter Martin, lagt ab von folder undriftlicher findifcher Thorbeit, lagt die ewige Macht gebieten, die in eurer Tochter frommes Berg ichon ben richtigen Ausspruch legen wirb. Ach mein wurdiger berr, fprach Meifter Martin fleinmuthig, nun erft febe ich ein, wie übel ich baran that, nicht gleich alles berauszusagen. 3hr meint, nur bie Sochichabung meines Sandwerts habe mich ju bem unabanberlichen Entichlug gebracht, Rofa nur an einen Rupermeifter ju berbeirathen, es ift bem aber nicht fo, noch ein anderer, gar munderbarer geheimnigvoller Grund bagu ift vorhanden. - 3ch tann euch nicht fortlaffen ohne bag ihr alles erfahren habt, ihr follt nicht über Racht auf mich grollen. Gest euch, ich bitte gar berglich barum, verweilt noch einige Augenblide. Seht, bier fteht noch eine Glasche bes alteften Beine, den der migmuthige Junter verschmabt bat, lagt es euch noch bei mir gefallen. Baumgartner erstaunte über Deifter Martine

gutrauliches Eindringen, bas fonft gar nicht in feiner Ratur lag, es war ale lafte bem Dann etwas gar ichmer auf bem Bergen, bas er los fenn wollte. Als nun Paumgartner fich gefest und ein Glas Bein getrunten hatte, fing Deifter Martin auf folgende Beife an: ihr wißt, mein lieber murdiger berr, daß meine brave Sausfrau balb nachdem Rofa geboren, an ben Folgen bes fcmeren Rindbettes ftarb. Damale lebte meine uralte Grogmutter noch, wenn ftodtaub und blind, taum ber Sprache fabig, gelahmt an allen Bliedern, im Bette liegen Tag und Racht andere leben genannt ju werden verbient. Meine Rofa mar getauft worben und bie Umme fag mit bem Rinde in ber Stube, wo die Grofmutter lag. Mir mar es fo traurig und wenn ich bas icone Rind anblidte, fo munberbar freudig und meh= muthig zu Ginn, ich mar fo tief bewegt, bag ich zu jeder Arbeit untauglich mich fühlte und ftill, in mich gefehrt, neben bem Bett ber alten Großmutter ftand, die ich gludlich pries, ba ihr fcon jest aller irdifche Schmerz entnommen. Und ale ich ihr nun fo ine bleiche Antlit ichaue, ba fangt fie mit einem Dal an feltfam zu lacheln, es ift, ale glatteten fich die verschrumpften Buge aus, ale farbten fich die blaffen Bangen. - Sie richtet fich empor, fie ftredt, wie ploglich befeelt von munderbarer Rraft die gelahmten Arme aus, wie fie es fonft nicht vermochte, fie ruft vernehmlich mit leifer lieblicher Stimme: Rosa - meine liebe Rosa! - Die Amme fteht auf und bringt ibr bas Rind, bas fie in ben Armen auf und nieder wiegt. Aber nun, mein wurdiger herr, nun benft euch mein Erftaunen, ja meinen Schred, ale die Alte mit beller fraftiger Stimme ein Lieb in ber boben frohlichen Lobeweiß herrn band Berchlere, Gaftgebere gum Beift in Strasburg ju fingen beginnt, bas alfo lautet:

Mägblein zart mit roihen Wangen, Rofa, bor bas Gebot,
Magit bich wabren vor Noth und Bangen. Hal' im Herzen nur Gott,
Treib feinen Spott,
Heg' fein thöricht Berlangen.
Ein glänzend Häustlein wird er bringen,
Würzige Fluthen treiben brinn,
Blanke Englein gar luftig fingen,
Mit frommen Sinn
Horch treufter Minn

Das hauslein mit gulbnem Brangen. Der hat's ins haus getrag'n Den wirft bu füß umfangen, Darf'ft nicht ben Bater frag'n Bft bein Braut'gam minniglich. Ins haus bas hauslein bringt allwegen Reichthum, Gluck, heil und hort, Jungfraulein! — Augen flar! Debrlein auf vor treuem Wort, Wagft wohl binfort,

Und ale fie bies Lied ausgesungen bat, legt fie bas Rind leife und bebutfam auf bas Dedbette nieder, und bie welfe gitternde Sand auf feine Stirn gelegt, liepelt fie unverftandliche Borte, aber bas gang verflarte Untlig ber Alten zeigt mohl, bag fie Gebete fpricht. Run fintt fie nieder mit bem Ropfe auf die Bettfiffen und in dem Augenblid ale bie Amme bas Rind forttragt, feufste fie tief auf. Sie ift geftorben! - Das ift, fprach Baumgartner, ale Deifter Martin ichwieg, bas ift eine munderbare Beschichte, aber boch febe ich gar nicht ein, wie bas weiffagende Lied ber alten Großmutter mit euerm farrfinnigen Borfat, Rofa nur einem Rupermeifter geben gu wollen, jufammenhangen fann. Uch, erwiederte Deifter Martin, mas fann benn flarer fenn, ale bag bie Alte in bem legten Augenblid ihres Lebens von bem herrn gang befondere erleuchtet, mit meiffagenber Stimme verfundete, wie es mit Rofa, follte fie gludlich fenn, fich fugen muffe. Der Brautigam ber mit dem blanten Sauslein Reich= thum, Blud, Beil und bort ine Saus bringt: wer tann bas andere fenn, ale ber tuchtige Ruper, ber bei mir fein Meifterftud, fein blantes Sauslein gefertigt bat? In welchem andern Sauslein treiben murgige Fluten ale in bem Beinfaß? Und wenn ber Bein arbeitet, bann raufcht und fummt es wohl auch und platichert, bas find die lieben Englein, die in ben Aluten auf- und abfahren und luftige Liedlein fingen. Ja, ja! - feinen anbern Brautigam bat bie alte Grogmutter gemeint ale ben Rupermeifter, und babei foll es benn auch bleiben. 3hr erflart, fprach Baumgartner, ihr erflart, lieber Meifter Martin, die Borte der alten Großmutter nun einmal nach eurer Beife. Dir will eure Deutung gar nicht recht ju Ginn und ich bleibe babei, daß ihr alles der Fugung bes himmels und bem Bergen eurer Tochter, in bem gewiß ber richtige Ausspruch verborgen liegt, lediglich überlaffen follt. Und ich, fiel Martin ungebulbig ein, ich bleibe babei, bag mein Gibam nun ein für allemal tein anderer fenn foll, ale ein tuchtiger Ruper. Baumgartner mare beinabe gornig geworden über Martine Gigenfinn, boch hielt er an fich, und fand auf vom Gige, indem er fprach : es ift fpat geworben, Meifter Martin, lagt une fest aufhören mit Trinten und Reben, beibes icheint und nicht mehr bienlich zu fenn. — Ale fie nun hinaustraten auf ben Flur, ftand ein funges Beib ba mit funf Anaben, von benen ber altefte taum acht, ber jungfte taum ein halbes Sahr alt fenn mochte. Das Beib jammerte und ichluchte. Rofa eilte ben Gintretenden entgegen und fprach: ach Gott im Simmel, Balentin ift nun boch geftorben, bort fteht fein Beib mit ben Rinbern. Balentin geftorben? rief Meifter Martin gang befturgt - et über bas Unglud - über das Unglud! - Denkt euch, wandte er fich bann ju Paumgartner, bentt euch, mein wurdiger Berr! Balentin mar ber geschicktefte Befelle, ben ich in ber Arbeit batte, und babei fleißig und fromm. Bor einiger Beit verwundete er fich bei bem Bau eines großen Faffes gefährlich mit bem Lentbeil, die Bunde murbe fchlimmer und ichlimmer, er verfiel in ein heftiges Fieber und bat nun gar fterben muffen, in feinen blubenoften Sahren. Darauf ichritt Meifter Martin ju auf bas troftlofe Beib, Die in Thranen gebabet, flagte, bag fie nun wohl verderben werde, in Roth und Glend. Bas, fprach Martin, mas dentt ihr benn von mir, in meiner Arbeit brachte fich euer Mann die gefährliche Bunde bei, und ich follte euch verlaffen in eurer Roth? - Rein ihr alle gehort fortan ju meinem Saufe. Morgen, ober wenn ihr wollt, begraben wir euern armen Mann, und bann gieht ihr mit euern Anaben auf meinen Meierhof bor bem Frauenthor, wo ich meine ichone offne Bertftatt habe und täglich mit meinen Gefellen grbeite. Da fonnt ihr bann meiner Sauswirthichaft vorfteben, und eure tüchtigen Rnaben will ich erziehen, ale maren es meine eigenen Gohne. Und bag ihre nur wift, euern alten Bater nehme ich auch in mein Saus. Das mar fonft ein tuchtiger Rupergeselle, ale er noch Rraft in ben Armen batte. Run! wenn er auch nicht mehr Schlägel, Rimmteule ober Bandhate regieren, oder auf ber Sugbant arbeiten fann, fo ift er boch wohl noch bes Degfele machtig, ober ichabt mir mit bem Rrummmeffer bie Banbe aus. Benug, er foll mit euch jufammen in meinem Saufe aufgenommen sehn. Sätte Meister Martin bas Beib nicht erfaßt, sie ware ihm vor Schmerz und tiefer Rührung beinahe entseelt zu Füßen gessunken. Die ältesten Jungen hingen sich an sein Wamms, und die beiden jüngsten, die Rosa auf den Arm genommen, streckten die Sändschen nach ihm aus, als hätten sie alles verstanden. Der alte Paumgartner sprach lächelnd, indem ihm die hellen Thränen in den Augen standen: Meister Martin, man kann euch nicht gram werden; und begab sich dann nach seiner Behausung.

Wie die beiden jungen Gesellen, Friedrich und Reinhold, mit einander bekannt wurden.

Auhöhe, lag ein junger Gesell von stattlichem Ansehen, Friedrich gesheißen. Die Sonne war schon herabgesunken und rosige Flammen leuchteten auf aus dem tiefen himmelsgrunde. Ganz deutlich konnte man in der Ferne die berühmte Reichsstadt Nürnberg sehen, die sich im Thale ausbreitete und ihre stolzen Thürme kühn in das Abendroth hinaufstreckte, das sein Gold ausströmte auf ihre Spipen. Der junge Gesell hatte den Arm gestüpt auf das Reisebündel, das neben ihm lag, und schaute mit sehnsuchtsvollen Blicken herab in das Thal. Dann pflückte er einige Blumen, die um ihn her in dem Grase standen, und warf sie in die Lüste dem Abendroth zu, dann sah er wieder traurig vor sich hin und heiße Thränen perlten in seinen Augen. Endlich erhob er den Kopf, breitete beide Arme aus, als wolle er eine geliebte Gestalt umfangen und sang mit heller gar lieblicher Stimme solgendes Lied:

Schau ich bich wieder,
D heimath füß,
Nicht von dir ließ
Wein herz getreu und bieder.
D rofiges Roth, geh' mir auf,
Wag nur schauen Rosen,
Blüh'nde Liebesblüth,
Neig' dem Gemüth
Dich zu mit wonnigem Kosen.
Willft du springen o schwellende Bruft?
Halt dich fest in Schmerz und süßer Luft.
D goldnes Abendroth!
Schöner Strahl seh mein frommer Bot'

Seufzer — Thranen mußt Treulich zu ihr tragen. Und fturb' ich nun, Diochten Roslein bich fragen, Sprich: — in Lieb' verging fein herz.

Rachbem Friedrich bies Lied gefungen, jog er aus feinem Reifebunbel ein Studlein Bache bervor, erwarmte es an feiner Bruft und begann eine icone Rofe mit bundert feinen Blattern fauber und funftvoll auszufneten. Babrend ber Arbeit fummte er einzelne Strophen aus dem Liebe vor fich bin, bas er gefungen, und fo gang in fich felbft vertieft, bemertte er nicht ben bubichen Jungling, ber ichon lange binter ibm fand und emfig feiner Arbeit guichaute. Gi, mein Freund, fing nun der Jungling an, ei, mein Freund, bas ift ein fauberes Stud, mas ihr da formt. Friedrich ichaute gang erichroden um fich, ale er aber bem fremden Jungling in die dunklen freundlichen Mugen fab, mar es ihm, ale fenne er ihn ichon lange; lachelnd erwiederte er: ach lieber Berr, wie moget ihr nur eine Spielerei beachten, die mir jum Beitvertreibe bient auf ber Reife. Run, fuhr ber fremde Jungling fort, nun wenn ihr die fo getreulich nach ber Ratur gart geformte Blume eine Spielerei nennt, fo mußt ihr ein gar mads rer geubter Bildner fenn. 3br ergost mich auf doppelte Art. Erft brang mir euer Lied, bas ihr nach ber garten Buchftabenweis Martin Bafchere fo lieblich abfanget, recht burch die Bruft und jest muß ich eure Runftfertigfeit im Formen boch bewundern. 2Bo gedenft ibr benn noch heute hingumandern? Das Biel, erwiederte Friedrich, bas Biel meiner Reise liegt bort une vor Augen. 3ch will bin nach meis ner Beimath, nach ber berühmten Reichoftadt Rurnberg. Doch bie Sonne ift icon tief binabgefunten, beshalb will ich unten im Dorfe übernachten, morgen in aller Grube gehte bann fort, und zu Dittag tann ich in Rurnberg fenn. Gi, rief ber Jungling freudig, et, wie fich das fo fcon trifft, wir haben benfelben Beg, auch ich will nach Rurnberg. Mit euch übernachte ich auch hier im Dorfe, und bann gieben wir morgen weiter. Run lagt une noch eine plaubern. Der Jungling, Reinhold gebeißen, marf fich neben Friedrich ins Gras und fuhr dann fort: nicht mahr, ich irre mich nicht, ihr fend ein tüchtiger Biegfunftler, bas mert' ich an ber Urt ju mobelliren, ober ihr arbeitet in Gold und Gilber? Friedrich fab gang traurig por fich

nieder und fing dann kleinmuthig an: ach lieber Berr, ihr haltet mich für etwas viel befferes und höheres, ale ich wirklich bin. 3ch will es euch nur geradehin fagen, daß ich die Ruperprofession erlernt habe und nach Rurnberg zu einem befannten Meifter in die Arbeit geben will. Ihr werdet mich nun wohl verachten, ba ich nicht herrliche Bilber ju modelliren und ju gießen vermag, fondern nur Reife um Faffer und Rufen ichlage. Reinhold lachte laut auf und rief, nun bas ift in ber That luftig. 3ch foll euch verachten, weil ihr ein Ruper fend, und ich - ich bin ja felbft gar nichts anderes, ale bas. Friedrich blidte ihn ftarr an, er mußte nicht, mas er glauben follte, benn Reinholde Aufzug paßte freilich ju nichts weniger, ale ju einem reifenden Rupergefellen. Das Bamme von feinem ichwargen Tuch mit geriffenem Sammt befest, Die zierliche Salefrause, bas furge breite Schwert, bas Barett mit einer langen berabhangenben Feber, liegen eber auf einen wohlbeguterten Sandelemann ichliegen, und boch lag wieder in bem Untlit, in ber gangen Geftalt bes Junglings ein wunderbares Etwas, bas bem Bedanten an ben Sandelsmann nicht Raum gab. Reinhold mertte Friedriche Zweifel, er rig fein Reifebundel auf, holte bas Ruperichurgfell, fein Defferbefted bervor, und rief: ichau boch ber, mein Freund, ichau boch nur ber! - zweis felft du noch baran, daß ich bein Camerad bin? - 3ch weiß, bir ift mein Angug befremblich, aber ich tomme von Strafburg, ba geben Die Ruper fattlich einher wie Ebelleute. Freilich hatte ich fonft, gleich bir, wohl auch Luft ju etwas anderm, aber nun geht mir das Ruperbandwert über alles, und ich babe manch' fcone Lebenshoffnung barauf geftellt. Behte bir nicht auch fo Ramerad? - Aber beinabe icheint es mir, ale habe fich unverfebens ein duftrer Bolkenschatten in bein beitres Jugendleben bineingebangt, bor bem bu nicht fröhlich um bich ju bliden vermagft. Das Lieb, bas bu vorbin fangft, war voll Liebesfehnsucht und Schmerg, aber es tamen Rlange barin bor, bie wie aus meiner eignen Bruft hervorleuchteten und es ift mir, als wiffe ich fcon alles, mas in dir verschloffen. Um fo mehr magft bu mir alles vertrauen, werden wir benn nicht ohnedies in Rurnberg madre Rumpane fenn und bleiben? Reinhold ichlang einen Urm um ben Friedrich und fab ibm freundlich ins Muge. Darauf fprach Friedrich: je mehr ich bich anschaue frommer Befelle, befto frarter gieht es mich ju bir bin, ich vernehme beutlich die munderbare Stimme in

meinem Innern, bie wie ein treues Eccho wiederflingt vom Ruf bes befreundeten Beiftes. 3ch muß bir alles fagen! - Richt als ob ich armer Menich bir wichtige Bebeimniffe zu vertrauen hatte, aber weil nur die Bruft bes treueften Freundes Raum giebt bem fremben Schmerg und ich in ben erften Augenbliden unfrer jungen Befanntichaft bich eben für meinen treueften Freund balte. - 3ch bin nun ein Ruper worden und barf mich ruhmen mein Sandwert ju verfteben, aber einer andern wohl ichonern Runft mar mein ganger Ginn jugemantt von Rindheit auf. 3ch wollte ein großer Deifter im Bilbergießen und in der Gilberarbeit werden, wie Beter Gifcher oder ber italifche Benvenuto Cellini. Dit glubenbem Gifer arbeitete ich beim Berrn Johannes Bolgichuer, bem berühmten Gilberarbeiter in meiner Beimath, ber ohne gerade felbft Bilber ju gießen mir boch alle Unleitung bagu ju geben mußte. In herrn holgichuere baus tam nicht felten herr Tobias Martin ber Rupermeifter mit feiner Tochter, ber bolbfeligen Rofa. Ohne bag ich es felbft ahnete, tam ich in Liebe. 3ch verließ die Beimath und ging nach Augeburg, um die Bildergießerei recht ju erlernen, aber nun ichlugen erft recht die hellen Liebesflammen in meinem Innern auf. 3ch fab und borte nur Rofa; alles Streben, alles Muben, bas mich nicht ju ihrem Befit führte, efelte mich an. Den einzigen Beg bagu folug ich ein. Meifter Martin gibt feine Tochter nur dem Ruper, der in feinem Saufe das tuchtigfte Deifterftud macht und übrigens ber Tochter wohl anfteht. 3ch warf meine Runft bei Geite und erlernte bas Ruperhandwert. 3ch will bin nach Rurnberg und bei Meifter Martin in Arbeit geben. Aber nun bie Beimath vor mir liegt und Rofa's Bild recht in lebendigem Glüben mir bor Augen fteht, nun mocht' ich vergeben in Bagen, Angft und Roth. Run feb' ich flar bas Thorichte meines Beginnens. ich's benn, ob Rofa mich fiebt, ob fie mich jemale lieben wirb? -Reinhold hatte Friedrichs Beschichte mit fleigender Aufmerksamkeit angebort. Jest fluste er ben Ropf auf ben Urm und indem er bie flache Sand por die Mugen bielt, fragte er bumpf und bufter: bat Rofa euch benn niemals Zeichen ber Liebe gegeben? Ach, erwieberte Friedrich, ach Rofa mar, ale ich Rurnberg verließ, mehr Rind ale Jungfrau. Gie mochte mich gwar gern leiben, fie lachelte mich gar holdfelig an, wenn ich in herrn bolgichuere Garten unermublich mit ihr Blumen pfludte und Rrange mand, aber - Run fo ift ja noch

gar feine hoffnung verloren, rief auf einmal Reinhold fo beftig und mit fold widrig gellender Stimme, daß Friedrich fich fast entsette. Dabei raffte er fich auf, das Schwert flirrte an feiner Seite und als er nun boch aufgerichtet ba ftand, fielen bie tiefen Rachtichatten auf fein verblagtes Untlig und vergerrten bie milben Buge bes Junglinge auf recht häßliche Beife, fo baß Friedrich gang angftlich rief: mas ift bir benn nun auf einmal geschehen? babei trat er ein paar Schritte jurud, und fließ mit dem guß an Reinholde Reifebundel. Da raufchte aber ein Saitenklang auf und Reinhold rief gornig: bu bofer Befelle, gerbrich mir nicht meine Laute. Das Inftrument mar an bem Reifebundel befeftigt, Reinhold ichnallte es los und griff fturmifch binein, ale wolle er alle Saiten gersprengen. Bald murbe aber bas Spiel fanft und melodisch. Lag une, fprach er gang in dem milden Ton, wie guvor, lag und, lieber Bruder, nun binabgeben in bas Dorf. Dier trage ich ein gutes Mittel in ben banben, die bofen Beifter gu bannen, die und etwa in ben Beg treten und vorzuglich mir mas anhaben fonnten. Gi, lieber Bruber, ermieberte Friedrich, mas follten und benn auf unferm Bege bofe Beifter anhaben. Aber bein Spiel ift gar lieblich, fahr nur bamit fort. - Die goldnen Sterne maren hinaufgezogen an bes Simmels bunflem Azur. Der Rachtwind ftrich im bumpfen Befäusel über die duftenden Biefen. Lauter murmelten bie Bache, ringe umber rauschten bie duftern Baume des fernen Balbes. Da gogen Friedrich und Reinhold binab, fvielend und fingend, und bell und flar wie auf leuchtenden Schwingen wogten Die füßen Tone ihrer fehnfüchtigen Lieber burch die Lufte. 3m Rachtlager angefommen, marf Reinhold Laute und Reifebundel ichnell ab und brudte Friedrich ffürmifch an feine Bruft, ber auf feinen Bangen bie brennenden Thranen fühlte, die Reinhold vergoffen.

Bie die beiden jungen Gefellen, Reinhold und Friedrich, in Meifter Martine Saufe aufgenommen wurden.

Als am andern Morgen Friedrich erwachte, vermißte er den neuserworbnen Freund, der ihm zur Seite sich auf das Strohlager geworsfen hatte, und da er auch Laute und Reisebundel nicht mehr sah, so glaubte er nichts anders, als daß Reinhold aus ihm unbekannten Ursachen ihn verlassen und einen andern Weg eingeschlagen habe. Raum trat Friedrich aber zum Hause heraus, als ihm Reinhold, Reises

bunbel auf bem Ruden, Laute unterm Urm, gang anbere gefleibet ale geftern, entgegentrat. Er batte die Feder vom Barett genommen, bas Schwert abgelegt und fatt bes zierlichen Bamfes mit dem Sammtbefat ein ichlichtes Burgermamme von unicheinbarer Farbe angezogen. Run, rief er froblich lachend bem verwunderten Freunde entgegen, nun, Bruder, haltft bu mich doch gewiß fur beinen mahren Rumpan und madern Rameraden. - Aber bore, für einen, ber in Liebe ift, haft bu tuchtig genug gefchlafen. Sieh' nur, wie boch icon bie Sonne ftebt. Lag une nur gleich fortwandern. - Friedrich mar ftill und in fich gefehrt, er antwortete faum auf Reinholde Fragen, achtete taum auf feine Scherze. Bang ausgelaffen fprang Reinhold bin und ber, jauchzte und ichwenfte bas Barett in ben Luften. Doch auch er wurde ftiller und ftiller, je naber fie ber Stadt tamen. "3ch tann por Anaft, por Beflommenheit, por fugem Beh nicht weiter, lag uns hier unter diesen Baumen ein wenig ruben." Go fprach Friedrich, als fie fcon beinahe bas Thor von Rurnberg erreicht hatten, und warf fich gang erschöpft nieder in bas Gras. Reinhold feste fich ju ihm und fing nach einer Beile an: 3ch muß bir, mein bergiger Bruber, geftern Abend recht verwunderlich vorgefommen fenn. Aber ale bu mir von beiner Liebe ergablteft, ale bu fo troftloe marft, ba ging mir allerlei einfältiges Beug burch ben Ropf, welches mich verwirrte und am Ende hatte toll machen fonnen, vertrieb nicht bein iconer Befang und meine Laute die bofen Beifter. Seute ale mich ber erfte Strahl ber Morgensonne wedte, mar nun vollende, ba icon vom Abend ber ichlimme Sput gewichen, alle Lebensluft in mein Gemuth gurudgetehrt. 3ch lief binaus, und im Gebuich umber freugend, tamen mir allerlei berrliche Dinge in ben Ginn. Bie ich bich fo gefunden, wie mein ganges Gemuth fich bir jugewandt! - Gine anmuthige Befdichte, die fich vor einiger Beit in Stalien gutrug, eben ale ich bort war, fiel mir ein, ich will fie bir ergablen, ba fie recht lebendig zeigt, mas mabre Freundschaft vermag. Es begab fich, baß ein edler Fürft, eifriger Freund und Befchuper ber iconen Runfte, einen febr hohen Breis ausgesett batte, für ein Gemalde, deffen berrlicher, aber gar fchwer ju behandelnder Gegenstand genau beftimmt mar. 3mei junge Maler, die durch das engite Freundschaftsband verbunden, gufammen gu arbeiten pflegten, beschloffen um ben Preis ju ringen. Sie theilten fich ihre Entwurfe mit und fprachen viel

barüber, wie die Schwierigkeit bes Wegenstandes ju überwinden. Det altere, im Beichnen, im Ordnen ber Gruppen erfahrner, hatte balb bas Bilb erfaßt und entworfen und ftand nun bei bem Jungern, ber ichon im Entwurf gang verzagt von bem Bilbe abgelaffen, batte ber Meltere ihn nicht unablaffig ermuntert und guten Rath ertheilt. Mle fie nun ju malen begannen, wußte ber Jungere, ein Deifter in ber Runft ber Farbe, bagegen bem Meltern manchen Bint zu geben, ben biefer mit tuchtigem Erfolg benutte, fo bag ber Jungere nie ein Bild beffer gezeichnet, ber Meltere nie ein Bild beffer gefarbt batte. Als die Bemalbe vollendet maren, fielen fich beibe Meifter in bie Arme, jeber mar innig erfreut - entgudt über bie Arbeit bes anbern, jeder bem andern ben mader verdienten Breis querfennend. Es begab fich aber, daß ber Jungere ben Preis erhielt, ba rief er gang beschämt: o wie konnte ich benn ben Breis erringen, mas ift mein Berdienft gegen bas meines Freundes, wie hatte ich benn nur ohne feinen Rath, ohne feinen madern Beiftand etwas tuchtiges bervorbringen tonnen? Da fprach aber ber altere: und haft bu mir benn nicht auch beigeftanden mit tuchtigem Rath? mein Gemalbe ift wohl auch nichte fchlechtes, aber bu haft ben Breis bavon getragen, wie fiche gebührt. Rach gleichem Biel ju ftreben, mader und offen, bas ift recht Freundes Sache, ber Lorbeer, ben ber Sieger erhalt, ehrt auch ben Beflegten; ich liebe bich nun noch mehr, ba bu fo tapfer gerungen, und mit beinem Siege mir auch Ruhm und Ehre gebracht haft. -Richt mahr, Friedrich, ber Maler hatte Recht? - Bader, ohne allen tudifchen Sinterhalt um gleichen Breis ringen, follte bas mabre Freunde nicht noch mehr, recht aus ber Tiefe bes Bergens einigen, ftatt fle ju entzweien? follte in eblen Gemuthern mohl fleinlicher Reid ober gar hamifcher Sag Raum finden tonnen? Niemale, erwieberte Friedrich, gewiß niemals. Bir find nun recht liebende Bruder geworben, in turger Beit fertigen wir beibe mohl bas Rurnberger Deifterftud, ein tuchtiges zweifudriges Fag ohne Feuer getrieben, aber ber himmel mag mich bavor bewahren, bag ich auch nur den fleinften Reid fpuren follte, wenn bas beinige, lieber Bruder Reinbold, beffer gerath, ale bas meinige. Sa, ba, ba, lachte Reinhold laut auf, geb mir mit beinem Deifterftud, bas wirft bu ichon fertigen, gur Luft aller tuchtigen Ruper. Und bag bu's nur weißt, mas bas Berechnen ber Große, ber Proportion, bas Abgirfeln ber hubichen Rundung be-

trifft, da findeft bu an mir beinen Dann. Und auch in Unfehung bes bolges tannft bu bich auf mich verlaffen. Stabbolg von im Binter gefällten Steineichen, ohne Burmftich, ohne weiße ober rothe Streifen, ohne Rlammen, bas fuchen wir aus, bu tannft meinem Auge trauen. 3ch fteb bir in allem bei mit Rath und That. Und barum foll mein Meifterftud nicht geringer ausfallen. Aber bu berr im Simmelethrone, unterbrach bier Friedrich ben Freund, mas ichmagen wir benn bavon, mer bas befte Meifterftud machen foll? - Sinb wir benn im Streit beshalb? - Das befte Meifterftud - um Rofa ju verdienen! - Die tommen wir benn barauf! - mir fcwindelte im Ropfe - Gi Bruder, rief Reinhold immer noch lachend, an Rofa war ja gar nicht gebacht. Du bift ein Traumer. Romm nur, bag wir endlich die Stadt erreichen. Friedrich raffte fich auf, und manberte gang verwirrten Ginnes weiter. Ale fie im Birthebaufe fich wuschen und abstäubten, iprach Reinhold ju Friedrich: eigentlich weiß ich für mein Theil gar nicht, bei welchem Meister ich in Arbeit geben foll, es fehlt mir bier an aller Bekanntichaft und ba bacht' ich, bu nahmft mich nur gleich mit jum Meifter Martin, lieber Bruber! Bielleicht gelingt es mir bei ibm angutommen. Du nimmft mir, erwiederte Friedrich, eine fcmere Laft vom Bergen, benn, wenn du bei mir bleibft, wird es mir leichter werben, meine Ungft, meine Beflom= menheit zu befiegen. Go ichritten nun beibe junge Befellen ruftig fort nach bem Saufe bes berühmten Rupers, Meifter Martin. - Es war gerade ber Sonntag, an bem Meifter Martin feinen Rergenmeifter-Schmaus gab, und hohe Mittagszeit. So tam es, daß, als Reinhold und Friedrich in Martine Saus hineintraten, ihnen Glafergetlirr und bas verwirrte Betofe einer luftigen Tifchaefellichaft entgegenflang. Ach, fprach Friedrich gang fleinmuthig, da find wir wohl gur unrechten Stunde gefommen. 3ch bente, erwiederte Reinhold, gerabe gur rechten, benn beim froben Dabl ift Meifter Martin gewiß guter Dinge und aufgelegt, unfere Buniche ju erfullen. Balb trat auch Meifter Martin, dem fie hatten fich ankundigen laffen, in festlichen Rleibern angethan, mit nicht geringer Gluth auf Raf und Bange heraus auf den Flur. Go wie er Friedrich gewahrte, rief er laut: "Sieh ba Friedrich! guter Junge, bift bu wieder beimgekommen? -Das ift brav! - Und haft dich auch ju dem hochherrlichen Ruperhandwert gewandt! - 3mar gieht herr holgichuer, wenn von dir

bie Rebe ift, verbammte Befichter und meint, an bir fen nun gar ein großer Runftler verdorben und du hatteft mohl folche hubsche Bildlein und Belander giegen konnen, wie fie in St. Sebald und an Ruggere Saufe ju Augeburg ju feben, aber bas ift nur bummes Bemafche, bu haft recht gethan, bich ju bem Rechten ju wenden. Sep mir viel taufend Dal willtommen." Und bamit faßte ibn Berr Martin bei den Schultern und brudte ibn an fich, wie er es ju thun pflegte, in berglicher Freude. Friedrich lebte gang auf bei Deifter Martine freundlichem Empfang, alle Beflommenheit mar von ibm gewichen, und er trug frei und unverzagt bem Deifter nicht allein fein Anliegen bor, fonbern empfahl auch Reinhold gur Aufnahme. Run, fprach Meifter Martin, nun in ber That, ju gelegnerer Beit hattet ihr gar nicht tommen konnen, ale eben jest, da fich die Arbeit häuft und es mir an Arbeitern gebricht. Send mir beibe berglich willfommen. Legt nur eure Reifebundel ab und tretet binein, die Mablzeit ift zwar beinahe geendet, aber ihr fonnt boch noch Plat nehmen an ber Tafel und Rofa foll fur euch noch forgen. Damit ging berr Martin mit ben beiben Gefellen binein. Da fagen benn nun die ehrfamen Deifter, oben an der murbige Sandwertoberr Jacobus Baumgartner, mit glubenben Gefichtern. Der Rachtifch mar eben aufgetragen und ein edlerer Bein perlte in ben großen Trint= glafern. Es mar an bem, bag jeber Meifter mit lauter Stimme von etwas anderm fprach und boch alle meinten fich ju verfteben, und bag bald diefer oder jener laut auflachte, er mußte nicht marum. Aber wie nun ber Meifter Martin, beibe Junglinge an ber Sand, laut verfundete, baß fo eben fich gang ermunicht die beiben, mit guten Sandwertszeugniffen verfebenen Gefellen bei ihm eingefunden hatten, wurde alles ftill und jeder betrachtete die fcmuden Leute mit behaglichem Boblgefallen. Reinhold ichaute mit hellen Augen beinahe ftolg umber, aber Friedrich ichlug die Augen nieder und brebte bas Barett in ben Sanden. Meifter Martin wies ben Junglingen Plate an bem unterften Ende ber Tafel an, aber bas maren mohl gerabe bie herrlichften, bie es nur gab, benn alebalb erichien Rofa, feste fich amifchen beiden und bediente fie forglich mit foftlichen Speifen und eblem Betrant. - Die holbe Rofa, in hoher Anmuth, in vollem Liebreis prangend, swifchen ben beiben bilbiconen Junglingen, mitten unter ben alten bartigen Deiftern - bas mar gar lieblich anguschauen,

man mußte an ein leuchtendes Morgenwölflein benten, bas einzeln am duftern himmel beraufgezogen, ober es mochten auch mobl icone Frühlingeblumen fenn, die ihre glangenden Saupter aus trubem, farblofen Grafe erhoben. Friedrich vermochte vor lauter Bonne und Geligfeit faum ju athmen, nur verftohlen blidte er bann und mann nach ber, bie fein ganges Bemuth erfüllte: er ftarrte bor fich bin auf ben Teller - wie mar es ihm möglich gemefen, nur einen Biffen berunter ju bringen. Reinhold bagegen manbte bie Mugen, aus benen funtelnde Blige ftrahlten, nicht ab von der lieblichen Jungfrau. Er fing an von feinen weiten Reifen zu ergablen auf folch munderbare Art, wie es Rofa noch niemals gebort batte. Es mar ibr, ale menn alles, wovon Reinhold nur fprach, lebendig aufginge in taufend ftets wechselnden Bestalten. Gie mar gang Aug', gang Dhr, fie mußte nicht wie ihr geschab, wenn Reinhold in vollem Feuer ber Rede ihre Sand ergriff und fie an feine Bruft brudte. Aber, brach Reinhold ploplich ab, aber Friedrich, mas figeft bu ba ftumm und ftarr. 3ft bir die Rede vergangen? Romm! - lag und anftogen auf bas Bobl ber lieben holden Jungfrau, die une fo gafflich bewirthet. Friedrich ergriff mit gitternber Sand bas große Trinfglas, bas Reinhold bis an ben Rand gefüllt hatte und bas er, (Reinhold ließ nicht nach) bis auf ben letten Tropfen leeren mußte. Run foll unfer brave Meifter leben, rief Reinhold, ichentte wieder ein und abermale mußte Friedrich bas Glas austrinten. Da fuhren bie Reuergeifter bes Beins burch fein Inneres und regten bas ftodenbe Blut an, bag es fiegenb in allen Bulfen und Abern bupfte. Ach mir ift fo unbeschreiblich mohl, liepelte er, indem glubende Rothe in fein Antlit flieg, ach fo aut ift es mir auch ja noch nicht geworben. Rofa, die feine Borte wohl gang andere beuten mochte, lächelte ibn an mit unbeschreiblicher Dilbe. Da fprach Friedrich befreit von aller Bangigfeit: liebe Rofa, ihr moget euch meiner wohl gar nicht mehr erinnern? Gi, lieber Friedrich, erwiederte Rofa mit niedergeschlagenen Augen, ei wie mar's benn möglich, bag ich euch vergeffen haben follte in fo furger Beit. Bei bem alten herrn holgichuer - bamale mar ich gmar noch ein Rind, aber ihr verschmähtet es nicht, mit mir ju fpielen und mußtet immer mas bubiches, mas artiges aufe Tapet ju bringen. Und bas fleine allerliebste Rorblein von feinem Gilberdrabt, bas ihr mir bamale ju Beihnachten ichenttet, bas habe ich noch und vermahre es

forglich als ein theures Andenken. Thränen glänzten in ben Augen bes wonnetrunknen Junglings, er wollte fprechen, aber, nur wie ein tiefer Ceufzer, entquollen der Bruft die Worte: o Rofa - liebe, liebe -Rosa! - Immer, fubr Rosa fort, immer bab ich recht berglich gewünscht euch wieder ju feben, aber daß ihr jum Ruperhandwert übergeben murbet, bas hab ich nimmermehr geglaubt. Ach wenn ich an Die ichonen Cachen bente, Die ihr bamale bei bem Meifter Solgichuer verfertigtet, es ift boch Schabe, bag ihr nicht bei eurer Runft geblieben fend. Ach Rofa, fprach Friedrich, nur um euretwillen murbe ich ja untreu meiner lieben Runft. - Raum maren biefe Borte beraus, als Friedrich batte in die Erde finten mogen por Angft und Scham! -Das unbesonnenfte Geftandniß mar auf feine Lippen gefommen. Rofa, wie alles ahnend, mandte das Beficht von ihm meg, er rang vergebens nach Borten. Da ichlug herr Paumgartner mit bem Deffer bart auf ben Tifch und verfundete ber Befellichaft, bag berr Bollrad, ein wurdiger Meifterfinger, ein Lied anstimmen werde. Berr Bollrab ftand denn auch alebald auf, rausperte fich und fang folch ein fchones Lied in der guldnen Tonweis Sans Bogelgefange, bag allen bas Berg por Freuden hupfte und felbft Friedrich fich wieder erholte von feiner fchlimmen Bedrangnig. Rachdem Berr Bollrad noch mehrere fcone Lieder in andern herrlichen Beifen, ale ba ift, ber fuße Ton, Die Rrummgintenweis, die geblumte Paradiesweis, Die frifch Bomerangenweis u. a. gefungen, fprach er, daß, wenn jemand an ber Tafel mas von ber holdfeligen Runft ber Meifterfinger verftebe, er nun auch ein Lied anftimmen moge. Da ftand Reinhold auf und fprach, wenn es ihm erlaubt fen, fich auf italifche Beife mit ber Laute zu begleiten, fo wolle er wohl auch ein Lied anstimmen und dabei die deutsche Beis gang beibehalten. Er holte, ale niemand etwas bagegen batte, fein Instrument berbei und bub, nachdem er in gar lieblichen Rlangen praludirt hatte, folgendes Lied an:

Bo fieht das Brünnelein Bas fprudelt murzigen Bein! Im tiefen Grund, Da funt Dar froblich schau'n Sein lieblich golden Rinnen, Das schone Brünnelein, Drin sprudelt goldner Bein,

Wer hat's gemacht, Bedacht
Mit hoher Runft,
Und wadrem Fleiß daneben?
Das luft'ge Brünnelein
Mit hoher Runft gar fein,
Allein
That es ber Rüper machen.
Erglüht von eblem Bein,
Im Herzen Liebe rein,
Jung Rüpers Art,
Gar zart
Ift bas in allen Sachen.

Das Lied gefiel allen über bie Magen wohl, aber feinem fo febr ale bem Meifter Martin, bem die Augen vor Freude und Entzuden glangten. Done auf Bollrad zu achten, ber beinahe zu viel von ber ftumpfen Schofweis Sans Mullers fprach, die ber Befelle gut genug getroffen - ohne auf ihn ju achten ftand Meifter Martin auf von feinem Gipe und fchrie, indem er fein Bafglas in die bobe bob: tomm ber - bu madrer Ruper und Meifterfinger - tomm ber, mit mir, mit beinem Meifter Martin follft bu bies Glas leeren! Reinhold mußte thun, wie ibm geboten. Ale er ju feinem Blat gurudfehrte, raunte er dem tieffinnigen Friedrich ine Dhr: nun mußt bu fingen fing' bas Lied von geftern Abend. Bift bu rafend, erwiederte Friedrich gang ergurnt. Da fprach Reinhold mit lauter Stimme gur Befellichaft: ihr ehrbaren Berren und Meifter! bier mein lieber Bruber Friedrich ift noch viel schönerer Lieder machtig und hat eine viel lieblichere Stimme ale ich, aber die Reble ift ihm verftaubt von ber Reife, und da wird er ein ander mal feine Lieder in ben berrlichften Beifen euch auftischen! - Run fielen alle mit Lobederhebungen über Friedrich ber, ale ob er ichon gefungen batte. Manche Meifter meinten fogar endlich, daß feine Stimme in ber That boch lieblicher fen, als bie bes Gefellen Reinhold, fo wie Berr Bollrad, nachbem er noch ein volles Blas geleert hatte, überzeugt mar, daß Friedrich doch die beutfchen fconen Beifen beffer treffe, ale Reinhold, ber gar ju viel italifches an fich habe. Aber Meifter Martin marf ben Ropf in ben Raden, ichlug fich auf ben runden Bauch, daß es flatichte, und rief: bas find nun meine Befellen - meine fag ich, bes Rupermeifters Tobias Martin ju Rurnberg, Gefellen! - Und alle Meifter nicten mit den häuptern und sprachen, die letten Tropfen aus den hohen Trinkgläsern nippend: ja, ja! — eure, des Meister Martins brave wackre Gesellen! — Man begab sich endlich zur Rube. Reinhold und Friedrich, jedem wies Meister Martin eine schmucke helle Kammer in seinem hause an.

Bie der dritte Gefell jum Meifter Martin ine Saus tam, und mas fich darauf weiter begab.

Als bie beiden Befellen Reinhold und Friedrich einige Bochen bindurch in Meifter Martine Bertftatt gearbeitet hatten, bemertte diefer, daß, mas Meffung mit Lineal und Birtel, Berechnung und richtiges Augenmaß betraf, Reinhold mohl feines Bleichen fuchte, boch andere war es bei ber Arbeit auf der Rugbant, mit bem Lentbeil, ober mit bem Schlägel. Da ermattete Reinhold fehr bald und bas Bert forderte nicht, er mochte fich muben wie er wollte. Friedrich bagegen hobelte und hammerte frisch barauf los, ohne fonderlich ju ermuden. Bas fie aber mit einander gemein hatten, mar ein fittiges Betragen, in das vorzüglich auf Reinholds Anlag, viel unbefangene Seiterkeit und gemuthliche Luft tam. Dagu fconten fie in voller Arbeit, jumal wenn die holde Rosa zugegen war, nicht ihre Reblen, sondern fangen mit ihren lieblichen Stimmen, Die gar anmuthig gusammen gingen, manches herrliche Lied. Und wollte bann auch Friedrich, indem er hinüberschielte nach Rofen, in ben schwermuthigen Ton verfallen, fo ftimmte Reinhold fogleich ein Spottlied an, bas er erfonnen und bas anfing: bas Rag ift nicht die Bither, Die Bither nicht bas Rag; fo bag ber alte Berr Martin oft ben Degfel, ben er icon jum Schlage erhoben, wieder finten ließ und fich ben madelnden Bauch bielt vor innigem Lachen. Ueberhaupt hatten die beiben Befellen, vorzüglich aber Reinhold, fich gang in Martins Bunft festgeniftet, und mobil fonnte man bemerten, daß Rofa auch manchen Borwand fuchte, um öfter und langer in ber Bertftatt ju verweilen, ale fonft mohl gefchehen fenn mochte.

Eines Tages trat herr Martin ganz nachdenklich in seine offne Werkstatt vor dem Thore hinein, wo Sommer über gearbeitet wurde. Eben setten Reinhold und Friedrich ein kleines Faß auf. Da stellte sich Meister Martin vor sie hin, mit übereinander geschlagenen Armen und sprach: ich kann Cuch gar nicht sagen, ihr lieben Gesellen, wie

febr ich mit euch gufrieden bin, aber nun tomme ich boch in große Berlegenheit. Bom Rhein ber ichreiben fie, bag bas beurige Sabr, mas den Beinbau betrifft, gesegneter fenn merbe, ale je eine gemefen. Ein weiser Dann bat gesagt, ber Comet, ber am Simmel berauf gejogen, befruchte mit feinen munderbaren Strahlen die Erde, fo daß fie aus ben tiefften Schachten alle Blut, Die Die edlen Metalle focht, berausftromen und ausdunften werbe, in die burftigen Reben, Die in uppigem Gedeihen Traub' auf Traube bervorarbeiten, und bas fluffige Reuer, von dem fie getrantt, bineinsprudeln murden in bas Bemache. Erft nach beinahe breihundert Jahren werde folch' gunftige Conftellas tion wieder eintreten. - Da wirde nun Arbeit geben die Gulle und bie Fulle. Und dazu tommt noch, daß auch der hochwurdige Berr Bifchof von Bamberg an mich gefdrieben und ein großes Rag bet mir bestellt bat. Damit konnen wir nicht fertig werden und es thut Roth, daß ich mich noch nach einem tüchtigen Befellen umschaue. Run möcht' ich aber auch nicht gleich biefen ober jenen von ber Strafe unter une aufnehmen und boch brennt mir bae Reuer auf ben Rageln. Wenn ihr einen madern Befellen irgendmo mißt, ben ihr unter euch leiden möchtet, fo fagte nur, ich fchaff ihn ber und follt' es mir auch ein gut Stud Gelb toften. Raum batte Deifter Martin Dies gesprochen, ale ein junger Menich von bobem fraftigen Bau mit farter Stimme binein rief: De ba! ift bas bier Deifter Martine Bertftatt? Freilich, erwiederte Deifter Martin, indem er auf ben jungen Befellen losichritt, freilich ift fie bas, aber ihr braucht gar nicht fo morberlich binein ju fchreien und binein ju tappen, fo tommt man nicht zu den Leuten. Sa, ba, ba, lachte ber junge Gefell, ihr fend wohl Meifter Martin felbft, benn fo mit bem biden Bauche, mit dem fattlichen Unterfinn, mit den blingelnden Augen, mit ber rothen Rafe, gerade fo ift er mir befchrieben worben. Gend mir fcon gegrußt Deifter Martin. "Run mas wollt ihr benn vom Deifter Martin," fragte Diefer gang unmuthig. 3ch bin, antwortete ber junge Menich, ich bin ein Rupergefell und wollte nur fragen, ob ich bei euch in Arbeit fommen fonnte. Meifter Martin trat vor Bermunderung, daß gerade in bem Augenblid, ale er gesonnen mar, einen Befellen ju fuchen, fich einer melbete, ein paar Schritte gurud, und maß den jungen Menschen von Ropf bis jum Fuße. Der ichaute ibn aber fed an mit bligenden Mugen. Als nun Meifter Martin Die

breite Bruft, ben ftarten Bliederbau, die fraftigen Faufte best jungen Menfchen bemertte, dachte er bei fich felbft, gerade folch einen tuchtigen Rerl brauche ich ja, und fragte ibn fogleich nach ben Sandwerkezeugniffen. Die bab' ich nicht jur Sand, erwied erte ber junge Denfc, aber ich werbe fie beschaffen in turger Beit, und geb' euch jest mein Chrenwort, daß ich treu und redlich arbeiten will, bas muß euch gnugen. Und bamit, ohne Meifter Martine Antwort abzumarten, fcbritt ber junge Befell gur Bertftatt binein, marf Barett und Reifebundel ab, jog bas Bamme herunter, band bas Schurgfell bor und fprach: fagt nur gleich an Deifter Martin, mas ich jest arbeiten foll. Deifter Martin, gang verdutt über bes fremden Junglinge fedes Betragen, mußte fich einen Augenblid befinnen, bann fprach er: nun Gefelle, beweiset einmal gleich, daß ihr ein tuchtiger Ruper fend, nehmt ben Bargeltamm jur Sand und fertigt an bem Fag, bas bort auf bem Enbftuhl liegt, Die Rrofe. Der fremde Gefell vollführte bas, mas ibm geheißen, mit besonderer Starte, Schnelle und Beschicklichkeit und rief bann, indem er bell auflachte: nun Meifter Martin zweifelt ibr noch baran, daß ich ein tuchtiger Ruper bin? - Aber, fuhr er fort, indem er in der Bertftatt auf- und abgebend mit den Bliden Sandwerfegeug und bolgvorrath mufterte, aber habt ihr auch tuchtiges Berath und - mas ift benn bas für ein Schlagelchen bort, bamit fpie-Ien wohl eure Rinder? - und bas Lentbeilchen, bei! bas ift wohl für die Lehrburichen? - Und bamit ichwang er ben großen ichweren Schlägel, ben Reinholb gar nicht regieren fonnte und mit dem Friedrich nur mubfam bandthierte, das muchtige Lentbeil, mit bem Deifter Martin felbft arbeitete, boch in ben Luften. Dann rollte er ein paar große Raffer, wie leichte Balle bei Geite und ergriff eine bon ben biden noch nicht ausgearbeiteten Dauben. Gi, rief er, ei Deifter, bas ift gutes Gichenftabholz, bas muß fpringen wie Glas! Und da= mit folug er die Daube gegen ben Schleifftein, bag fie mit lautem Schall glatt ab in zwei Stude gerbrach. D wollt ihr boch, fprach Meifter Martin, wollt ihr boch, lieber Gefell, nicht etwa jenes zweis fubrige fag berausichmeißen ober gar die gange Bertftatt gusammenfchlagen. Bum Schlagel konnt ibr ja ben Balten bort brauchen und bamit ihr auch ein gentbeil nach eurem Ginn befommt, will ich euch bas brei Ellen lange Rolandeichwert vom Rathbaufe herunterholen. Das mar' mir nun eben Recht, rief ber junge Menfch, indem ihm

II.

die Augen funkelten, aber fogleich ichlug er den Blid nieder und fprach mit gefentter Stimme: ich bachte nur, lieber Deifter, bag ibr au eurer großen Arbeit recht ftarte Befellen nothig battet und ba bin ich wohl mit meiner Leibesfraft etwas ju porlaut, ju prablerifch gewefen. Rehmt mich aber immerhin in Arbeit, ich will mader ichaffen, was ihr von mir begehrt. Meifter Martin fab bem Jungling ins Beficht und mußte fich gefteben, bag ibm wohl nie edlere und babei grundehrlichere Buge vorgetommen. Ja es war ihm, ale rege fich bei bem Unblid bes Junglings bie buntle Erinnerung irgend eines Mannes auf, ben er icon feit langer Beit geliebt und bochverehrt, doch konnte er biefe Erinnerung nicht ins Rlare bringen, wiewohl er beshalb bes Junglinge Berlangen auf ber Stelle erfullte und ibm nur aufgab fich nachstens durch glaubhafte Attefte jum Sandwert gehörig auszuweisen. Reinhold und Friedrich maren indeffen mit dem Auffeben bes Staffes fertig geworden und trieben nun die erften Bande auf. Dabei pflegten fie immer ein Lied anzustimmen und thaten es nun auch, indem fie ein feines Lied in ber Stiegligweis Abam Buichmanne begannen. Da fchrie aber Conrad (fo mar ber neue Befell geheißen) von ber Rugbant, an die ihn Meifter Martin geftellt, berüber: "ei mas ift benn bas für ein Quinkeliren? Rommt es mir boch por, ale wenn bie Maufe pfeifen bier in ber Bertftatt. Bollt ibr was fingen, fo fingt fo, bag es einem bas berg erfrischt und Luft macht zur Arbeit. Solches mag ich auch wohl bisweilen thun." Und bamit begann er ein tolles Jagblied mit Salloh und Suffah! und dabei ahmte er das Gebell ber Sundefoppeln, die gellenden Rufe ber Jager mit folch burchbringenber, fcmetternber Stimme nach, daß bie großen Saffer wiederflangen und die gange Bertftatt erdröhnte. Meifter Martin verhielt fich mit beiben Sanden die Ohren und ber Frau Marthe (Balentine Bittme) Anaben, die in der Bertftatt fpielten, verfrochen fich furchtfam untere Stabholg. In bem Augenblid trat Rofa binein, verwundert, erichroden über bas fürchterliche Befchrei, mas gar nicht Gingen ju nennen. Go wie Conrad Rofa gemahrte, fcmieg er augenblidlich, ftand von ber Fügbant auf und nahte fich ihr, fie mit bem ebelften Unftanbe grugend. Dann fprach er mit fanfter Stimme, leuchtenbes Reuer in den bellen braunen Mugen: "mein bolbes Fraulein, welch ein fußer Rofenschimmer ging benn auf in Diefer ichlechten Arbeitebutte, ale ihr eintratet, o mare

## Blatt 7



Meister Martin und seine Gesellen v. F. T.A. Hoffmann.

| *        |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
| <b>V</b> |  |  |
| $V_{-}$  |  |  |

ich euer boch nur früher anfichtig geworben, nicht eure garten Ohren hatt' ich beleidigt mit meinem milden Jagbliede! - D, (fo rief er, fich ju Meifter Martin und ben andern Gefellen wendenb) o bort boch nur auf mit euerm abicheulichen Geflapper! - Go lange euch das liebe Fraulein ihres Anblicks murdigt, mogen Schlagel und Treiber rubn. Rur ihre fuße Stimme wollen wir boren, und mit gebeugtem Saupt erlaufchen, mas fie gebietet uns demuthigen Rnechten." Reinhold und Friedrich ichauten fich gang verwundert an, aber Deifter Martin lachte bell auf und rief: nun Conrad! - nun ifte flar, bag ihr ber allernarrifchte Raug fend, ber jemals ein Schurgfell vorgebunden. Erft fommt ihr ber und wollt mir wie ein ungefchlachter Riefe alles gerichmeißen, bann brullt ihr bermagen, bag une allen die Ohren gellen und jum wurdigen Schluß aller Tollheit feht ibr mein Tochterlein Rofa für ein Edelfraulein an, und gebehrbet euch wie ein verliebter Junter! "Gure holbe Tochter, erwiederte Conrad gelaffen, eure bolbe Tochter tenne ich gar mohl lieber Meifter Martin, aber ich fage euch, daß fie das bochberrlichfte Fraulein ift, das auf Erden mandelt, und mag ber Simmel verleiben, bag fie ben ebelften Junter murdige in treuer, ritterlicher Liebe ihr Paladin ju fenn." Meifter Martin hielt fich die Seiten, er wollte erftiden bis er bem Lachen Luft gab, durch Rrachzen und Suffeln. Raum ber Sprache machtig, ftotterte er bann: "gut - febr gut, mein allerliebfter Junge, maaft bu meine Rofa immerbin für ein bochablich Fraulein halten, ich gonn' es bir - aber bem unbeschabet - fen fo gut und gebe fein jurud an beine Fügbant!" Conrad blieb eingewurzelt fteben mit niedergeschlagenem Blid, rieb fich die Stirn, fprach leife: es ift ja mahr, und that bann wie ihm geheißen. Rofa feste fich, wie fie immer in ber Bertftatt ju thun pflegte, auf ein flein Saglein, bas Reinhold forglich abgeftaubt und Friedrich herbeigeschoben hatte. Beide fingen. Meifter Martin gebot es ihnen, nun aufe neue bas ichone Lied an, in bem fie ber wilbe Conrad unterbrochen, ber nun ftill und gang in fich versunten, an ber Fügbant fort arbeitete.

Als das Lied geendet, sprach Meister Martin: euch hat der hims mel eine schöne Gabe verliehn, ihr lieben Gesellen! — ihr glaubt gar nicht, wie hoch ich die holdselige Singekunst achte. Wollt' ich doch auch einmal ein Meistersinger werden, aber das ging nun ganz und gar nicht, ich mochte es auch anstellen, wie ich wollte. Mit aller meiner Mube erntete ich nur Sohn und Spott ein. Beim Freifingen machte ich bald faliche Unbange, balb Rlebiplben, balb ein faliches Bebaude, bald faliche Blumen, ober verfiel gang und gar in faliche Melodei. - Run ihr werdet es beffer machen und es wird beigen. mas der Meifter nicht bermag, bas thun boch feine Gefellen. Runftis gen Conntag ift gur gewöhnlichen Beit nach ber Mittagepredigt ein Meifterfingen in ber St. Catharinenfirche, ba fonnet ihr beibe, Reinhold und Friedrich, Lob und Ehre erlangen mit eurer iconen Runft, benn bor dem Sauptfingen wird ein Freifingen gehalten, woran ibr, fo wie jeder Fremde, ber ber Singefunft machtig, ungehindert Theil nehmen konnet. Run Gefell Conrad (fo rief Meifter Martin berüber jur Fügbant), nun Gefell Conrad, mocht' ihr nicht auch ben Singftuhl besteigen und euer ichones Jagblied anftimmen? Spottet nicht, erwiederte Conrad ohne aufzubliden, fpottet nicht lieber Deifter! jedes an feinem Plate. Babrend ihr euch an bem Meifterfingen erbaut' werbe ich auf ber Allerwiese meinem Bergnugen nachgebn.

Es kam so, wie Meister Martin wohl vermuthet. Reinhold bestieg den Singestuhl und sang Lieder in unterschiedlichen Beisen, die alle Meistersinger erfreuten, wiewohl sie meinten, daß dem Sänger zwar kein Fehler, aber eine gewisse ausländische Art, selbst könnten sie nicht sagen, worin die eigentlich bestehe, vorzuwersen sep. Bald darauf setze sich Friedrich auf den Singestuhl, zog sein Barett ab und begann, nachdem er einige Sekunden vor sich hingeschaut, dann aber einen Blid in die Bersammlung geworfen, der, wie ein glübens der Pfeil der holden Rosa in die Brust traf, daß sie tief ausseufzen mußte, ein solches herrliches Lied im zarten Ton heinrich Frauenlobs, daß alle Meister einmüthiglich bekannten, keiner unter ihnen vermöge den jungen Gesellen zu übertreffen.

Als der Abend herangekommen und die Singschule geendigt, besad sich Meister Martin, um den Tag recht zu genießen, in heller Fröhlichkeit, mit Rosa nach der Allerwiese. Die beiden Gesellen Reinshold und Friedrich dursten mitgehen. Rosa schritt in ihrer Mitte. Friedrich ganz verklärt von dem Lobe der Meister, in seliger Trunkensheit, wagte manches kühne Wort, das Rosa, die Augen verschämt niederschlagend, nicht vernehmen zu wollen schien. Sie wandte sich lieber zu Reinhold, der nach seiner Weise allerlei Lustiges schwapte und sich nicht scheute, seinen Arm um Rosas Arm zu schlingen.

Schon in der Ferne hörten sie das jauchzende Getöse auf der Allerwiese. An den Plat gekommen, wo die Jünglinge sich in allerlei zum Theil ritterlichen Spielen ergötten, vernahmen sie wie das Bolk einmal übers andere rief: gewonnen, gewonnen — er ists wieder der Starke! — ja gegen den kommt niemand auf! — Meister Martin gewahrte, als er sich durchs Bolk gedrängt hatte, daß alles Lob, alles Jauchzen des Bolks niemanden anders galt, als seinem Gesellen Conrad. Der hatte im Wettrennen, im Faustkampf, im Wursspieße wersen alle übrige übertroffen. Als Martin herankam, rief Conrad eben: ob es jemand mit ihm ausnehmen wolle im lustigen Kampsspiel mit stumpsen Schwertern? Mehrere wackre Patrizier-Jünglinge, solch ritterlichen Spiels gewohnt, ließen sich ein auf die Forderung. Nicht lange dauerte es aber, so hatte Conrad auch hier ohne alle große Mühe und Anstrengung sämmtliche Gegner überwunden, so daß des Lobpreisens seiner Gewandtheit und Stärke gar kein Ende war.

Die Sonne mar berabgefunten, bas Abendroth erlofchte und bie Dammerung flieg mit Dacht berauf. Meifter Martin, Rofa und bie beiben Befellen hatten fich an einem platichernben Springquell gelagert. Reinhold ergablte viel Berrliches von bem fernen Stalien, aber Friedrich schaute ftill und felig ber holben Rofa in die Augen. tam Conrad beran, leifen gogernden Schrittes, wie mit fich felbft uneine, ob er fich ju ben andern lagern folle ober nicht. Meifter Dartin rief ihm entgegen: "nun Conrad, fommt nur immer beran, ibr habt euch tapfer gehalten auf ber Biefe, fo tann iche mohl leiben an meinen Befellen, fo giemt es ihnen auch. Scheut euch nicht Befelle! fest euch ju une, ich erlaub' es euch!" Conrad marf einen burchbohrenden Blid auf ben Meifter, ber ihm gnabig junidte. und fprach bann mit bumpfer Stimme: por euch icheue ich mich nun gang und gar nicht, bab euch auch noch gar nicht nach ber Erlaubniß gefragt, ob ich mich bier lagern barf ober nicht, tomme überhaupt auch gar nicht ju euch. Alle meine Begner hab ich in ben Sand geftredt im luftigen Ritterfpiel, und ba wollt ich nur bas bolbe Fraulein fragen, ob fie mir nicht auch wie jum Preis bes luftigen Spiels ben iconen Straus verebren wollte, ben fie an ber Bruft tragt. Das mit ließ fich Conrad vor Rofa auf ein Anie nieder, fchaute mit feinen flaren braunen Augen ibr recht ehrlich ins Antlit und bat: gebt mir immer ben iconen Straus ale Siegespreis holbe Rofa, ihr burft mir das nun durchaus nicht abschlagen. Rosa nestelte auch gleich den Straus los und gab ihn Conrad, indem sie lachend sprach: et, ich weiß ja wohl, daß einem solchen tapfern Ritter wie ihr sepd, solch ein Ehrenzeichen von einer Dame gebührt und so nehmt immers hin meine welkgewordenen Blumen. Conrad küßte den ihm darges botenen Straus und stedte ihn dann an sein Barett, aber Meister Martin rief, indem er aufstand: nun seh mir einer die tollen Possen! — doch laßt uns nach Hause wandeln, die Racht bricht ein. Herr Marstin schritt vorauf, Conrad ergriff mit sittigem, zierlichem Anstande Rosa's Arm, Reinhold und Friedrich schritten ganz unmuthig hinters her. Die Leute, denen sie begegneten, blieben stehn und schauten ihnen nach, indem sie sprachen: ei seht nur, seht, das ist der reiche Küper Todias Martin, mit seinem holden Töchtersein und seinen wackern Gesellen. Das nenn' ich mir hübsche Leute! —

Wie Frau Marthe mit Rosa von den drei Gesellen sprach. Conrade Streit mit dem Meifter Martin.

Junge Mägblein pflegen wohl alle Luft bes Festtages erft am andern Morgen fich fo recht durch Ginn und Bemuth geben gu laffen und diefe nachfeier duntt ihnen dann beinahe noch ichoner ale bas Fest felbst. So fag auch die holde Rosa am andern Morgen einsam in ihrem Bemach und ließ, die gefalteten Sande auf bem Schoof, bas Röpfchen finnend por fich hingeneigt, Spindel und Ratherei ruben. Bohl mocht' es fenn, daß fie bald Reinholds und Friedriche Lieder borte, bald den gewandten Conrad fab, wie er feine Begner befiegte, wie er fich von ihr ben Breis bes Siegers holte, benn bald fummte fie ein paar Beilen irgend eines Liedleins, bald lispelte fie: meinen Straus wollt ihr? und bann leuchtete boberes Roth auf ihren Bangen, ichimmerten Blige durch die niedergefentten Bimpern, fablen fich leife Geufzer fort aus ber innerften Bruft. Da trat Frau Marthe binein und Rofa freute fich nun, recht umftanblich ergablen gu tonnen, wie alles fich in ber St. Catharinenfirche und auf ber Allerwiese begeben. Als Rosa geendet, sprach Frau Marthe lächelnd: nun, liebe Rofa, nun werdet ihr wohl bald unter drei fcmuden Freiern mablen tonnen. Um Gott, fuhr Rofa auf, gang erschroden und blutroth im Geficht bis unter die Augen, um Gott Frau Marthe, wie meint ihr benn bas? - ich! - brei Freier? - Thut nur nicht fo, fprach Frau

Marthe weiter, thut nur nicht fo, liebe Rosa, ale ob ihr gar nichts wiffen, nichts ahnen konntet. Man mußte ja mabrhaftig gar feine Mugen haben, man mußte gang verblendet fenn, follte man nicht fcauen, bag unfere Befellen Reinhold, Friedrich und Conrad, ja bag alle drei in der heftigften Liebe ju euch find. Bas bildet ihr euch ein, Frau Marthe, lispelte Rofa, indem fie die Sand por die Augen hielt. Gi, fuhr Frau Marthe fort, indem fie fich por Rosa binsette und fie mit einem Urm umfchlang, ei bu holbes, verschämtes Rind, bie Bande weg, ichau' mir recht fest in die Augen und bann laugne, daß bu es langft gut gemertt baft, wie die Gefellen dich in Berg und Sinn tragen, laugne bas! - Siehft bu mobl, bag bu bas nicht fannft? - nun es mar auch wirklich wunderbar, wenn eines Dagdleine Augen nicht fo mas gleich erschauen follten. Bie bie Blide von der Arbeit meg bir gufliegen, wie ein rafcherer Tatt alles belebt, wenn bu in die Werkstatt trittft. Wie Reinhold und Friedrich ihre iconften Lieder anftimmen, wie felbft ber wilbe Conrad fromm und freundlich wird, wie jeder fich muht bir ju naben, wie flammendes Reuer auffladert im Untlit beffen, ben bu eines holben Blide, eines freundlichen Borte murbigft! Gi, mein Tochterchen, ift es benn nicht fcon, daß folche fcmude Leute um dich buhlen? - Db bu überhaupt einen und wen von den breien du mablen wirft, das tann ich in der That gar nicht fagen, benn freundlich und gut bift bu gegen alle, wiewohl ich - boch ftill, ftill bavon. Ramft bu nun ju mir und fprachft: rathet mir Frau Marthe, wem von diefen Junglingen, bie fich um mich muben, foll ich Berg und Sand gumenden, ba wurd' ich benn freilich antworten: fpricht bein Berg nicht gang laut und vernehmlich: ber ift es, bann lag' fie nur alle brei laufen. Sonft aber gefällt mir Reinhold febr mohl, auch Friedrich, auch Conrad, und bann hab' ich gegen alle brei auch manches einzuwenden. - Ja in ber That, liebe Rofa, wenn ich die jungen Gefellen fo tapfer arbeiten febe, gebente ich immer meines lieben armen Balentins und ba muß ich boch fagen, fo wenig er vielleicht noch beffere Arbeit fchaffen mochte, fo mar boch in allem, mas er forberte, folch ein gang anderer Schwung, eine andere Manier. Man mertte, bag er bei bem Dinge war mit ganger Seele, aber bei ben jungen Befellen ift es mir immer, ale thaten fie nur fo und hatten gang andere Sachen im Ropfe ale ihre Arbeit, ja ale fen diese nur eine Burde, die fie frei-

willig fich aufgelaftet und nun mit waderm Muthe trugen. Friedrich fann ich mich nun am beften vertragen, bas ift ein gar treues, bergiges Gemuth. Es ift, ale gebore ber am mehrften ju une, ich verftehe alles mas er fpricht, und bag er euch fo ftill, mit aller Schuchternheit eines frommen Rindes liebt, daß er taum wagt euch angubliden, daß er errothet, fo wie ihr ein Bort mit ibm redet, bas ifte, was ich fo febr an bem lieben Jungen rubme. Es war als trete eine Thrane in Rofa's Muge, ale Frau Marthe Dies fagte. Gie ftand auf und fprach jum Genfter gewendet: Friedrich ift mir auch recht lieb, aber bag bu mir ja nicht ben Reinhold verachteft. Bie konnte ich benn bas, erwiederte Frau Marthe, Reinhold ift nun offen= bar ber ichonfte von allen. Bas für Augen! nein, wenn er einen fo durch und burch bligt mit ben leuchtenden Bliden, man tann es gar nicht ertragen! - Aber babei ift in feinem gangen Befen fo etwas verwunderliches, bas mir ordentlich Schauer erregt und mich von ibm gurudichredt. 3ch bente, berrn Martin mußte, wenn Reinhold in feiner Bertftatt arbeitet und er ihn diefes, jenes fordern beißt, fo gu Muthe fenn, wie mir es fenn murbe, wenn jemand in meine Ruche ein von Gold und Edelfteinen funtelndes Berath bingeftellt hatte und bas folle ich nun brauchen wie gewöhnliches fcblechtes Sausgerath, ba ich benn boch gar nicht magen mochte, es nur angurühren. Er ergablt und fpricht und fpricht und bas alles flingt wie fuße Dufit und man wird gang bingeriffen bavon, aber wenn ich nun ernftlich baran bente, mas er gefprochen, fo bab' ich am Ende tein Bortlein bavon verftanden. Und wenn er benn auch mohl einmal nach unferer Beije fcherzt und ich bente, nun ift er benn boch fo wie wir, fo fieht er mit einem Dal fo vornehm barein, bag ich ordentlich erichrede. Und babei fann ich gar nicht fagen, bag fein Musfehn ber Art gliche, wie mancher Junter, mancher Patrigier fich blaht, nein es ift etwas gang anderes. Mit einem Bort, es fommt mir Gott weiß es fo bor, ale habe er Umgang mit boberen Beiftern, als gehöre er überhaupt einer anderen Belt an. Conrad ift ein milber, übermuthiger Befelle und bat babei in feinem gangen Befen auch gang etwas verdammt vornehmes, was jum Schurgfell nicht recht paffen will. Und babei thut er fo, ale wenn nur er allein ju gebieten hatte und bie andern ihm gehorchen mußten. Sat er es boch in ber turgen Beit feines Sierfeine babin gebracht, daß Meifter Martin

von Conrade ichallender Stimme angedonnert, fich feinem Billen fügt. Aber babei ift Conrad wieder fo gutmuthig und grundehrlich, bag man ihm gar nicht gram werden tann. Bielmehr muß ich fagen, bağ er mir trop feiner Bildheit beinahe lieber ift, ale Reinhold, benn zwar fpricht er auch oft gewaltig boch, aber man verftehte boch recht gut. 3ch wette, ber ift einmal, mag er fich auch ftellen wie er will, ein Rriegemann gemefen. Deshalb verfteht er fich noch fo gut auf die Baffen und hat fogar mas vom Rittermefen angenommen, bas ihm gar nicht übel fteht. - Run fagt mir gang unverholen, liebe Rofa, wer von den drei Gefellen euch am beften gefällt? Fragt, erwiederte Rofa, fragt mich nicht fo verfänglich, liebe Frau Marthe. Doch fo viel ift gewiß, bag es mir mit Reinhold gar nicht fo gebt, wie euch. 3mar ift es richtig, bag er gang anberer Art ift, ale feines gleichen, daß mir bei feinen Gefprachen zu Muthe wird, ale thue fic mir ploglich ein ichoner Garten auf voll herrlicher glangenber Blumen, Bluthen und Früchte, wie fie auf Erden gar nicht ju finden, aber ich fchaue gern hinein. Seit Reinhold bier ift, fommen mir auch manche Dinge gang andere bor, und manches, mas fonft trube und geftaltlos in meiner Geele lag, ift nun fo hell und fo flar geworben, bag ich es gang beutlich zu erkennen vermag. Frau Marthe ftand auf und im Davongeben Rofen mit bem Finger brobend, fprach fie: et, ei, Rofa, alfo wird mobl Reinhold bein Auserwählter fenn. Das batte ich nicht vermuthet, nicht geahnet! 3ch bitte euch, erwiederte Rofa, fie gur Thure geleitend, ich bitte euch, liebe Frau Marthe, vermuthet, abnet gar nichte, fondern überlaffet alles ben tommenden Tagen. Bas die bringen, ift Sugung bes Simmele, ber fich jeder ichiden muß in Frommigfeit und Demuth. - In Meifter Martine Bertftatt mar es indeffen febr lebhaft worden. Um alles Beftellte forbern ju fonnen, batte er noch Sandlanger und Lehrburichen angenommen und nun murbe gehämmert und gepocht, daß man es weit und breit boren fonnte. Reinhold mar mit ber Deffung bes großen Raffes, das für ben Bifchof von Bamberg gebaut werden follte, fertig worben und hatte es mit Friedrich und Conrad fo gefdidt aufgefest, bag bem Meifter Martin bas Berg im Leibe lachte und er einmal über bas andere rief: bas nenn' ich mir ein Stud Arbeit, bas wird ein Faglein, wie ich noch feines gefertigt, mein Deifterftud ausgenommen. -Da ftanden nun die brei Gefellen und trieben die Banbe auf bie gefügten Dauben, daß alles vom lauten Betofe ber Schlägel wiederhallte. Der alte Balentin ichabte emfig mit bem Rrummmeffer und Frau Marthe, die beiden fleinsten Rinder auf dem Schoofe, faß dicht binter Conrad, mabrend die andern muntern Buben ichreiend und larmend fich mit ben Reifen herumtummelten und jagten. eine luftige Wirthschaft, fo bag man taum ben alten herrn Johannes Solgichuer bemertte, der jur Bertftatt bineintrat. Meifter Martin ichritt ihm entgegen, und fragte boflich nach feinem Begehren. Gi, erwiederte Solafduer, ich wollte einmal meinen lieben Friedrich wieberichauen, ber bort fo mader arbeitet. Aber bann lieber Deifter Martin, thut in meinem Beinteller ein tuchtiges fag Roth, um beffen Gertigung ich euch bitten wollte. - Geht nur, bort wird ja eben folch ein Raf errichtet, wie ich es brauche, bas fonnt ibr mir Reinhold, der ja überlaffen, ihr durft mir nur ben Breis fagen. ermudet einige Minuten in der Wertstatt geruht hatte, und nun wieber jum Beruft herauffteigen wollte, borte Bolgichuers Borte und fprach, ben Ropf nach ihm wendend: ei, lieber Berr Bolgichuer, die Luft nach unferm Saglein lagt euch nur vergeben, bas arbeiten wir für ben bochwürdigen herrn Bifchof von Bamberg! - Meifter Martin die Arme über ben Ruden gufammengeschlagen, ben linken Rug porgefett, den Ropf in den Raden geworfen, blingelte nach dem faß bin und fprach bann mit ftolgem Ton: mein lieber Deifter, icon an dem ausgesuchten bolg, an der Sauberfeit ber Arbeit battet ihr bemerten tonnen, daß folch ein Deifterftud bem fürftlichen Reller giemt. Dein Gefelle Reinhold bat richtig gesprochen, nach foldem Bert lagt euch die Luft vergehn, wenn die Beinlese vorüber, werd' ich euch ein tuchtiges ichlichtes fäglein fertigen laffen, wie es fich für euern Reller ichidt. Der alte bolgichuer, aufgebracht über Meifter Martine Stolg, meinte bagegen, bag feine Golbftude gerabe fo viel mogen, ale bie bes Bifchofe von Bamberg, und bag er anderemo auch wohl für fein baares Geld gute Arbeit zu bekommen hoffe. Meifter Martin, übermallt von Born, hielt mubfam an fich, er durfte ben alten, vom Rath, von allen Burgern bochverehrten Gerrn Solzschuer wohl nicht beleidigen. Aber in dem Augenblick schlug Conrad immer gewaltiger mit bem Schlagel zu, daß alles brohnte und frachte, ba fprudelte Meifter Martin ben innern Born aus und ichrie mit beftiger Stimme: Conrad - bu Tolpel, mas fcblagft du fo blind

und toll zu, willft bu mir bas faß zerschlagen? So, bo, rief Conrad, indem er mit tropigem Blid umschaute, nach bem Meifter; bo, bo, du fomifches Deifterlein, warum benn nicht? Und bamit fclug er fo entfetlich auf bas fag los, daß flirrend der ftartfte Band bes Faffes iprang und ben Reinhold binabmarf vom ichmalen Brette bes Beruftes, mabrend man am boblen Rachklange wohl vernahm, bag auch eine Daube gesprungen fenn mußte. Uebermannt von Born und Buth fprang Meifter Martin bingu, rif bem Balentin ben Stab, an bem er ichabte, aus ber Sand und verfette, lautidreiend: Berfluchter Sund! dem Conrad einen tuchtigen Schlag über den Ruden. Go wie Conrad ben Schlag fühlte, brebte er fich rafch um und ftand ba einen Augenblid wie finnlos, bann aber flammten die Augen vor wilber Buth, er fnirichte mit ben Bahnen, er beulte: gefchlagen? Dann mar er mit einem Sprunge berab vom Geruft, hatte ichnell bas auf dem Boben liegende Lentbeil ergriffen und führte einen gewaltigen Schlag gegen ben Meifter, ber ihm ben Ropf gespalten haben murbe, batte Friedrich nicht ben Deifter bei Geite geriffen, fo bag bas Beil nut ben Arm ftreifte, aus bem aber bas Blut fogleich binausftromte. Martin, bid und unbeholfen wie er mar, verlor bas Gleichgewicht und fturgte über die Rugbant, mo eben ber Lehrburiche arbeitete, nieber gur Erbe. Alles marf fich nun bem muthenben Conrad entgegen, ber bas blutige Lentbeil in ben Luften ichwang und mit entsetlicher Stimme beulte und freischte: jur bolle muß er fahren - jur bolle! Dit Riefenfraft ichleuderte er alle von fich, er holte aus jum zweiten Schlage, ber ohne Zweifel bem armen Meifter, ber auf bem Boben feuchte und ftohnte, bas Baraus gemacht haben murbe, ba erichien aber, por Schreden bleich wie ber Tod, Rofa in ber Thure ber Bertftatt. Go wie Conrad Rofa gewahrte, blieb er mit bem hochgeschwungnen Beil fteben, wie gur tobten Bilbfaule erftarrt. Dann marf er bas Beil weit von fich, ichlug die beiben Sande gufammen por ber Bruft, rief mit einer Stimme, Die jebem burch bas Innerfte brana: o bu gerechter Gott im Simmel, mas habe ich benn gethan! und fturgte aus ber Bertftatt beraus ins Freie. Riemand gebachte ibn ju verfolgen.

Run wurde der arme Meister Martin mit vieler Mühe aufgeriche tet, es fand sich indessen gleich, daß das Beil nur ins dide Fleisch bes Arms gedrungen und die Bunde durchaus nicht bedeutend zu nennen war. Den alten herrn holzschuer, den Martin im Fall niedergeriffen, zog man nun auch unter den holzspänen hervor und beruhigte so viel möglich der Frau Marthe Kinder, die unaufhörlich um den guten Bater Martin schrien und heulten. Der war ganz verblüfft und meinte, hätte der Teufel von bösem Gesellen nur nicht das schöne Faß verdorben, aus der Bunde mache er sich nicht so viel.

Man brachte Tragsessel herbei für die alten herren, benn auch holzschuer hatte sich im Fall ziemlich zerschlagen. Er schmälte auf ein handwerk, bem solche Mordinstrumente zu Gebote ständen, und beschwor Friedrich, je eher desto lieber sich wieder zu der schönen Bildsgießerei, zu den edlen Metallen zu wenden.

Friedrich und mit ihm Reinhold, den ber Reif hart getroffen und ber fich an allen Gliedern wie gelähmt fühlte, ichlichen, als ichon tiefe Dammerung ben himmel umgog, unmuthig nach ber Stadt gurud. Da hörten fie hinter einer Bede ein leifes Mechzen und Geufzen. Sie blieben ftehen und es erhob fich alebald eine lange Geftalt vom Boden, die fie augenblicklich für Conrad erkannten und icheu gurudprallten. Uch, ihr lieben Gesellen, rief Conrad mit weinerlicher Stimme, entsetet euch boch nur nicht fo febr vor mir! - ihr haltet mich für einen teuflischen Mordhund! - ach ich bin es ja nicht, ich bin es ja nicht - ich konnte nicht anbere! ich mußte ben biden Deifter todtichlagen, eigentlich mußt' ich mit euch geben und es noch thun, wie es nur möglich mare! - Aber nein - nein, es ift alles aus, thr feht mich nicht wieder! - grußt die holde Rosa, die ich fo über bie Magen liebe! - fagt ihr, bag ich ihre Blumen zeitlebens auf bem Bergen tragen, mich bamit ichmuden werbe, wenn ich - bod fie wird vielleicht fünftig von mir boren! - lebt mohl, lebt mohl, ihr meine lieben madern Gefellen! - Damit rannte Conrad unaufbaltfam fort über bas Relb.

Reinhold sprach, es ist was besonderes mit diesem Jüngling, wir können seine That gar nicht abwägen oder abmessen nach gewöhns lichem Maßstab. Bielleicht erschließt sich künftig das Geheimniß, das auf seiner Brust lastete.

Reinhold verläßt Meifter Martine Saus.

So luftig es fonft in Meifter Martine Berkftatt berging, fo traurig mar es jest geworben. Reinhold, jur Arbeit unfähig, blieb in seiner Rammer eingeschlossen; Martin, den wunden Arm in der Binde, schimpfte und schmälte unaushörlich auf den Ungeschick des bosen fremden Gesellen. Rosa, selbst Frau Marthe mit ihren Anaben, scheuten den Tummelplat des tollen Beginnens und so tonte dumpf und hohl, wie im einsamen Walde zur Winterszeit der Holzschlag, Friedrichs Arbeit, der nun das große Faß allein mühsam genug fors dern mußte.

Tiefe Traurigfeit erfüllte balb Friedriche ganges Gemuth, benn nun glaubte er beutlich ju gemahren, mas er langft gefürchtet. Er trug teinen Zweifel, bag Rofa Reinhold liebe. Richt allein, bag alle Freundlichkeit, manches fuße Bort icon fonft Reinhold allein jugemendet murbe, fo mar es jest ja fcon Bemeifes genug, daß Rofa, ba Reinhold nicht binaus tonnte jur Bertftatt, ebenfalle nicht mehr baran bachte, berauszugeben und lieber im Saufe blieb, mohl gar um ben Geliebten recht forglich ju begen und pflegen. Sonntage, ale alles luftig binauszog, ale Deifter Martin bon feiner Bunde giemlich genesen, ihn einlud mit ihm und Rofa nach ber Allerwiese ju manbeln, ba lief er, bie Ginladung ablehnend, gang vernichtet bon Schmerz und banger Liebesnoth einsam beraus nach bem Dorfe, nach bem bugel, wo er querft mit Reinhold jusammengetroffen. Er warf fich nieber in bas bobe blumigte Gras und ale er gebachte, wie ber icone Soffnungoftern, ber ibm vorgeleuchtet auf feinem gangen Bege nach ber Beimath, nun am Biel ploglich in tiefer Racht verschwunden, wie nun fein ganges Beginnen bem troftlofen Muben bes Traumers gleiche, ber die febnfüchtigen Urme ausftrede nach leeren Luftgebilben, ba fturgten ibm die Thranen aus ben Augen und berab auf die Blumen, bie ihre fleinen Saupter neigten, wie flagend um bes jungen Befellen berbes Leib. Gelbft mußte Friedrich nicht, wie es gefcab, daß die tiefen Seufger, die ber gebrudten Bruft entquollen, ju Borten, ju Tonen murben. Er fang folgenbes Lieb :

> Bo bift bu hin Mein Hoffnungsstern? Ach mir so fern, Bist mit süßem Brangen Andern aufgegangen! Erhebt Euch, rauschende Abendwinde, Schlagt an die Brust, Bedt alle tödtende Lust,

Allen Tobesschmerz,
Daß das Herz,
Getränkt von blut'gen Thränen
Brech' in trostlosem Sehnen.
Was lisvelt ihr so linde
So traulich ihr bunklen Bäume?
Was blickt ihr goldne Himmelssäume
So freundlich hinab?
Zeigt mir mein Grab!
Das ift mein Hoffnungshafen,
Werd' unten ruhig schlafen.

Bie es fich benn wohl begiebt, daß die tieffte Traurigkeit, findet fie nur Thranen und Borte, fich auflöft in milbes fchmergliches Beb, ja baß bann mohl ein linder Soffnungefdimmer burch die Geele leuch= tet, fo fühlte fich auch Friedrich, ale er bas Lied gefungen, munder= bar geftarft und aufgerichtet. Die Abendwinde, die bunflen Baume, bie er im Liebe angerufen, raufchten und liebelten wie mit troftenben Stimmen, und wie fuße Traume von ferner Serrlichfeit, von fernem Glud, jogen goldne Streifen berauf am duftern Simmel. Friedrich erhob fich und flieg ben Sugel berab nach bem Dorfe gu. es, ale ichritte Reinhold wie bamale, ale er ihn querft gefunden, neben ihm ber. Alle Borte, die Reinhold gesprochen, tamen ihm wieber in den Ginn. Ale er nun aber ber Ergablung Reinholds von bem Bettfampf ber beiden befreundeten Maler gedachte, ba fiel es ibm wie Schuppen von den Augen. Es war ja gang gewiß, daß Reinhold Rofa ichon früher geseben und geliebt baben mußte. Rur biefe Liebe trieb ihn nach Rurnberg in Meifter Martine Saus, und mit dem Bettftreit ber beiben Maler meinte er nichts anderes, als beiber, Reinholds und Friedriche, Bewerbung um die icone Rofa. -Friedrich borte aufe Reue die Borte, Die Reinhold bamale fprach: mader ohne allen tudifchen Sinterhalt um gleichen Breis ringen, muß mahre Freunde recht aus der Tiefe des Bergens einigen, ftatt fie gu entzweien, in edlen Gemuthern fann niemals fleinlicher Reid, bamiicher bag Statt finden. - Ja, rief Friedrich laut, ja, bu Bergensfreund, an dich felbft will ich mich wenden ohne allen Rudhalt, bu felbft follft mir es fagen, ob jede hoffnung für mich verschwunden ift. — Es war icon hober Morgen, ale Friedrich an Reinholds Rammer flopfte. Da alles ftill brinnen blieb, drudte er bie Thur, bie nicht wie fonst verschloffen mar, auf und trat binein. Aber in

bemfelben Augenblid erstarrte er auch jur Bildfaule. Rofa in vollem Glang aller Unmuth, alles Liebreiges, ein berrliches lebensgroßes Bild ftand por ihm aufgerichtet auf ber Staffelei, munderbar beleuchtet von ben Strahlen der Morgensonne. Der auf den Tifch geworfene Malerftod, die naffen garben auf ber Ballette zeigten, bag eben an bem Bilbe gemalt worben. D Rofa - Rofa - o bu berr bes himmels, feufate Friedrich, ba flopfte ibm Reinhold, ber binter ibm bineingetreten, auf die Schulter und fragte lächelnd: nun Friedrich, mas fagft bu ju meinem Bilbe. Da brudte ibn Friedrich an feine Bruft und rief: o du herrlicher Menich - bu bober Runftler! ja nun ift mir alles flar! du, du haft ben Preis gewonnen, um ben ju ringen ich Mermfter ted genug mar! - mas bin ich benn gegen bich, mas ift meine Runft gegen die Deinige? - Ach ich trug auch wohl manches im Ginn! - lache mich nur nicht aus, lieber Reinhold! - fieb ich bachte, wie berrlich mußt' es fenn, Rofas liebliche Geftalt ju formen und ju gießen im feinsten Gilber, aber bas ift ja ein kindisches Beginnen, doch bu! - bu! - wie fie fo hold, fo in fugem Brangen aller Schönheit bich anlächelt! - ach Reinhold - Reinhold, bu übergludlicher Menfch! - ja, wie bu bamale es aussprachft, fo begibt es fich nun wirklich! wir haben beibe gerungen, bu haft gefiegt, bu mußteft fiegen, aber ich bleibe bein mit ganger Geele. Doch verlaffen muß ich bas Saus, die Beimath, ich tann es ja nicht ertragen, ich mußte ja vergeben, wenn ich nun Rofa wiederseben follte. Berzeih das mir, mein lieber, lieber bochherrlicher Freund. Roch beute in biefem Augenblid fliebe ich fort - fort in die weite Belt, mobin mein Liebesgram, mein trofflofes Glend mich treibt! - Damit wollte Friedrich gur Stube hinaus, aber Reinhold hielt ihn feft, indem er fanft fprach: bu follft nicht von binnen, benn gang anbere, wie bu meinft, tann fich alles noch fugen. Es ift nun an ber Beit, daß ich bir alles fage, mas ich bis jest verschwieg. Dag ich fein Ruper, fon= bern ein Maler bin, wirft bu nun mohl miffen, und, wie ich hoffe, an bem Bilbe gewahren, bag ich mich nicht ju ben geringen Runftlern rechnen barf. In fruber Jugend bin ich nach Italien gezogen, bem Lande ber Runft, bort gelang es mir, bag hobe Deifter fich meis ner annahmen und ben Funten, ber in mir glubte, nahrten mit lebendigem Feuer. Go tam es, daß ich mich bald aufschwang, daß meine Bilber berühmt murben in gang Stalien und ber machtige

Bergog von Floreng mich an feinen Sof jog. Damale wollte ich nichts miffen von beutscher Runft, und ichmatte, ohne eure Bilber gefeben ju haben, viel von ber Trodenheit, von ber fchlechten Beichnung, bon ber barte eurer Durer, eurer Cranache. Da brachte aber einst ein Bilberhandler ein Dadonnenbilden von bem alten Albrecht in die Gallerie bes Bergoge, welches auf munberbare Beife mein Innerftes durchdrang, fo bag ich meinen Ginn gang abwandte von ber lleppigfeit ber italifchen Bilber und jur Stunde beichloß, in bem beimathlichen Deutschland felbit die Meifterwerte ju ichauen, auf die nun mein ganges Trachten ging. 3ch tam bieber nach Rurnberg und als ich Rosa erblidte, mar es mir, ale manble jene Maria, die fo munberbar in mein Inneres geleuchtet, leibhaftig auf Erben. Dir ging es fo wie bir, lieber Friedrich, mein ganges Befen loberte auf in bellen Liebesflammen. Rur Rofa ichauen, bachte ich, alles übrige mar aus meinem Sinn verschwunden und felbft die Runft mir nur beshalb was werth, weil ich bundertmal immer wieder und wieder Rofa geichs nen, malen tonnte. 3ch gedachte mich ber Jungfrau ju naben nach feder italifcher Beife, all' mein Duben beshalb blieb aber vergebens. Es gab tein Mittel fich in Meifter Martins Saufe befannt ju machen auf unverfängliche Beife. 3ch gebachte endlich geradezu mich um Rofa ale Freier zu bewerben, ba vernahm ich, bag Deifter Martin beichloffen, feine Tochter nur einem tichtigen Rupermeifter ju geben. Da faßte ich ben abenteuerlichen Entichluß, in Strafburg bas Ruperhandwert zu erlernen und mich bann in Meifter Martine Bertftatt ju begeben. Das übrige überließ ich ber fügung bes himmele. Bie ich meinen Entichlug ausgeführt, weißt bu, aber erfahren mußt bu noch, daß Meifter Martin mir bor einigen Tagen gefagt hat: ich wurd' ein tuchtiger Ruper werben, und folle ihm ale Gidam recht lieb und werth fenn, benn er merte mohl, bag ich mich um Rofas Bunft bemube und fie mich gern habe. Rann es benn mohl anders fenn, rief Friedrich in heftigem Schmerg, ja, ja, bein wird Rofa merben, wie tonnte auch ich Mermfter auf folch ein Glud nur hoffen. Du vergiffeft, fprach Reinhold weiter, bu vergiffeft, mein Bruber, bag Rofa felbft noch gar nicht bas bestätigt hat, mas ber ichlaue Meifter Martin bemerkt haben will. Es ift mahr, daß Rofa fich bis jest gar anmuthig und freundlich betrug, aber andere verrath fich ein liebend Berg! - Berfprich mir, mein Bruder, dich noch drei Tage rubig ju verhalten und in der Werkstatt zu arbeiten wie sonst. Ich könnte nun schon auch wieder arbeiten, aber seit ich emsiger an diesem Bilde gemalt, ekelt mich das schnöde Handwerk da draußen unbeschreiblich an. Ich kann fürder keinen Schlägel mehr in die Faust nehmen, mag es auch nun kommen wie es will. Am dritten Tage will ich dir offen sagen, wie es mit mir und Rosa steht. Sollte ich wirklich der Glückliche sehn, dem Rosa in Liebe sich zugewandt, so magst du sortziehen und ersahren, daß die Zeit auch die tiefsten Wunden heilt! — Friedrich versprach sein Schicksal abzuwarten.

Um britten Tage (forglich batte Friedrich Rofas Unblid vermieden) bebte ihm bas berg bor Furcht und banger Erwartung. schlich wie traumend in der Berkftatt umber und wohl mochte fein Ungeschid bem Deifter Martin gerechten Anlag geben, murrifch ju ichelten, wie es fonft gar nicht feine Urt mar. Ueberhaupt ichien bem Meifter etwas begegnet ju fenn, bas ibm alle Luft benommen. Er fprach viel von ichnöber Lift und Undantbarfeit, ohne fich deutlicher ju erklaren, mas er bamit meine. Als es endlich Abend geworben und Friedrich gurudging nach ber Stadt, tam ibm unfern bes Thore ein Reiter entgegen, ben er fur Reinhold erkannte. Go wie Reinhold Friedrich anfichtig murde, rief er: ba, ba treffe ich bich ja, wie ich wollte. Darauf fprang er vom Bferde berab, ichlang bie Rugel um ben Arm und faßte ben Freund bei ber Sand. Lag und, fprach er, lag und eine Strede mit einander fortwandeln. Run fann ich bir fagen, wie es mit meiner Liebe fich gewandt bat. Friedrich bemerkte, daß Reinhold diefelben Rleiber, die er beim erften Bufammentreffen trug, angelegt und bas Bferd mit einem Mantelfad bepadt batte. Er fab blag und verftort aus. Blud auf, rief Reinhold etwas wild, Blud auf, Bruderberg, bu fannft nun tuchtig losbammern auf beine Raffer, ich raume bir ben Plat, eben bab' ich Abichied genommen von der iconen Rofa und dem würdigen Deifter Martin. Bie, fprach Briedrich, bem es burch alle Glieder fuhr wie ein eleftrifcher Strahl, wie, bu willft fort, ba Martin bich jum Gibam haben will und Rofa bich liebt? - Das, lieber Bruber, ermieberte Reinholb, bat bir beine Gifersucht nur vorgeblendet. Es liegt nun am Tage, bag Roja mich genommen batte jum Dann aus lauter Frommigfeit und Gehorfam, aber tein Runte von Liebe glubt in ihrem eistalten Bergen. Sa, ba! ich hatte ein tuchtiger Ruper werben fonnen. Bochentage mit ben

Jungen Banbe geschabt und Dauben behobelt, Sonntage mit ber ehrbaren Sausfrau nach St. Catharina ober St. Cebalb und Abende auf die Allerwiese gewandelt, Jahr aus, Jahr ein. - Spotte nicht, unterbrach Friedrich ben laut auflachenden Reinhold, fpotte nicht über bas einfache, harmlofe Leben des tuchtigen Burgers. Liebt dich Rofa wirklich nicht, fo ift es ja nicht ihre Schuld, bu bift aber jo gornig, fo wild. - "Du haft Recht, fprach Reinhold, es ift auch nur meine bumme Art, bag ich, fühle ich mich verlett, larme wie ein verzogenes Rind. Du tannft benten, bag ich mit Rofa von meiner Liebe und von dem guten Billen bes Batere fprach. Da fturgten ihr die Thranen aus ben Augen, ihre Sand gitterte in ber meinigen. Dit abgewandtem Geficht lievelte fie: ich muß mich ja in bes Batere Billen fügen! ich batte genug. - Dein feltsamer Merger muß bich lieber Friedrich, recht in mein Inneres bliden laffen, bu mußt gewahren, baß bas Ringen nach Rofas Befit eine Taufchung mar, bie mein irrer Ginn fich bereitet. Als ich Rofas Bilb vollendet, marb es in meinem Innern ruhig und oft mar freilich auf gang vermunderliche Art mir fo ju Muthe, ale fen Rofa nun bas Bilb, bas Bilb aber bie mirtliche Rofa geworben. Das ichnobe Sandwert murbe mir abfceulich, und wie mir bas gemeine Leben fo recht auf ben Sale trat, mit Meifterwerben und Beirath, ba fam es mir por, ale folle ich ine Befängnig gesperrt und an ben Blod feftgefettet merben. Bie fann auch nur bas Simmelefind, wie ich es im Bergen trage, mein Beib werben? Rein! in ewiger Jugend, Anmuth und Schonheit foll fie in Meifterwerten prangen, Die mein reger Beift ichaffen wirb. Sa wie fehne ich mich barnach! wie fonnt' ich auch nur ber göttlichen Runft abtrunnig werben! - balb werb' ich mich wieder baden in beinen glübenden Duften, berrliches Land, bu Beimath aller Runft!" -Die Freunde maren an den Ort gefommen, wo ber Beg, ben Reinhold zu nehmen gedachte, links fich abichied. Sier wollen wir uns trennen, rief Reinhold, brudte Friedrich beftig und lange an feine Bruft, fcmang fich aufe Pferd und jagte bavon. Sprachlos ftarrte ibm Friedrich nach und ichlich bann von ben feltfamften Gefühlen befturmt, nach Saufe.

Bie Friedrich vom Meifter Martin aus ber Bertftatt fort-

Andern Tages arbeitete Meifter Martin in murrifchem Stillichweis gen an bem großen Faffe fur ben Bifchof von Bamberg und auch Friedrich, ber nun erft Reinholds Scheiben recht bitter fühlte, vermochte fein Bort, viel weniger ein Lied berauszubringen. Endlich warf Martin den Schlägel bei Seite, folug die Arme über einander und iprach mit gesenkter Stimme: ber Reinhold ift nun auch fort es war ein vornehmer Maler und bat mich jum Rarren gehalten mit feiner Ruperei. - Batt' ich bas nur ahnen fonnen, ale er mit bir in mein Saus tam und fo anftellig that, wie hatte ich ihm die Thure weisen wollen. Solch ein offnes ehrliches Beficht und voll Lug und Trug im Innern! - Run er ift fort und nun wirft bu mit Treue und Reblichkeit an mir und am Sandwert halten. Ber weiß, auf welche Beife du mir noch naber trittft. Wenn bu ein tuchtiger Deis fter geworden und Rofa bich mag - nun du verftehft mich und barfft bich muben um Rofa's Gunft. - Damit nahm er ben Schlägel wieber jur Sand und arbeitete emfig weiter. Gelbft mußte Friedrich nicht, wie es tam, bag Martine Borte feine Bruft gerschnitten, bag eine feltfame Angft in ihm aufstieg und jeden Soffnungefchimmer verdufterte. Rofa erichien nach langer Zeit jum erften Dal wieder in der Bertftatt, aber tief in fich gefehrt und, wie Friedrich ju feinem Gram bemertte, mit rothverweinten Augen. Gie hat um ihn geweint, fie liebt ihn doch wohl, fo fprach es in feinem Innern und er vermochte nicht den Blid aufzuheben zu der, die er fo unaussprechlich liebte.

Das große Faß war fertig geworden und nun erst wurde Meister Martin, als er das wohlgelungene Stud Arbeit betrachtete, wieder lustig und guter Dinge. Ja mein Sohn, sprach er, indem er Friede rich auf die Schulter klopfte, ja mein Sohn, es bleibt dabei, gelingt es dir Rosa's Gunst zu erwerben und fertigst du ein tüchtiges Meistersstud, so wirst du mein Eidam. Und zur eblen Zunft der Meistersinsger kannst du dann auch treten und dir große Ehre gewinnen.

Meifter Martins Arbeit häufte fich nun über alle Magen, so baß er zwei Gefellen annehmen mußte, tüchtige Arbeiter, aber rohe Bursche, ganz entartet auf langer Banderschaft. Statt manches anmuthig

lustigen Gesprächs, hörte man jest in Meister Martins Werkstatt gesmeine Späße, statt der lieblichen Gesänge Reinholds und Friedrichs häßliche Zotenlieder. Rosa vermied die Werkstatt, so daß Friedrich sie nur selten und flüchtig sah. Wenn er dann in trüber Sehnsucht sie anschaute, wenn er seufzte: ach, liebe Rosa, wenn ich doch nur wieder mit euch reden könnte, wenn ihr wieder so freundlich wäret, als zu der Zeit, da Reinhold noch bei uns war, da schlug sie versschämt die Augen nieder und lispelte: habt ihr mir denn was zu sagen, lieber Friedrich? — Starr, keines Wortes mächtig, stand Friederich dann da und der schöne Augenblick war schnell entstohn, wie ein Blit, der aufleuchtet im Abendroth und verschwindet als man ihn kaum gewahrt.

Meifter Martin bestand nun barauf, daß Friedrich fein Meifter ftud beginnen follte. Er batte felbft bas iconfte reinfte Gichenholy, ohne bie minbeften Abern und Streifen, bas icon über funf Sabre im Solgvorrath gelegen, ausgesucht und niemand follte Friedrichen bei ber Arbeit gur Sand geben, ale ber alte Balentin. Bar inbeffen bem armen Friedrich burch bie Schuld ber roben Gefellen bas Sandwert immer mehr und mehr verleidet worden, fo ichnurte es ibm jest die Reble gu, wenn er baran bachte, dag nun bas Deifterftud auf immer über fein Leben entscheiden folle. Jene feltfame Angft, Die in ihm aufflieg, ale Meifter Martin feine treue Unbanglichkeit an bas Sandwert rubmte, gestaltete fich nun auf furchtbare Beife immer beutlicher und beutlicher. Er mußte es nun, bag er unterges ben werde in Schmach bei einem Sandwert, bas feinem von ber Runft gang erfüllten Gemuth von Grund aus widerftrebte. Reinhold, Rofas Gemalbe tam ihm nicht aus bem Ginn. Aber feine Runft ericbien ihm auch wieder in voller Glorie. Dft wenn bas gerreigende Gefühl feines erbarmlichen Treibens ibn mabrend ber Arbeit übermannen wollte, rannte er, Rrantheit vorschützend, fort und bin nach St. Gebalb. Da betrachtete er Stundenlang Beter Gifchers mundervolles Monument und rief bann wie verzudt: o Gott im himmel, folch ein Bert zu benten - auszuführen, giebt es benn auf Erden Berrliches res noch? Und wenn er nun gurudfehren mußte gu feinen Dauben und Banben und baran bachte, bag nur fo Rofa ju erwerben, bann mar es ale griffen glubenbe Rrallen binein in fein blutenbes berg und er muffe troftlog vergeben in der ungeheuern Qual. In Erau-

men tam oft Reinhold und brachte ibm feltfame Beichnungen gu fünftlicher Bilbereiarbeit, in ber Rofas Geftalt auf munderbare Beife, bald ale Blume, balb ale Engel mit Flügelein verflochten mar. Aber es fehlte mas baran und er erschaute, bag Reinhold in Rofas Geftaltung bas berg bergeffen, welches er nun bingugeichnete. Dann war es ale rubrten fich alle Blumen und Blatter bes Berte fingend und fuße Dufte aushauchend und die edlen Metalle zeigten ihm in funtelndem Spiegel Rofas Bildnig; ale ftrede er die Arme fehnfuchtig aus nach ber Beliebten, ale verschwinde bas Bilbnig, wie in buftern Rebel, und fie felbft, die bolbe Rofa, brude ihn voll feligen Berlangens an die liebende Bruft. - Tobtender und todtender murde fein Buftand bei ber beillofen Bottcherarbeit, ba fuchte er Troft und bulfe bei feinem alten Meifter Johannes bolgichuer. Der erlaubte, baß Friedrich in feiner Bertftatt ein Bertlein beginnen durfte, bas er erbacht und wozu er feit langer Beit ben Lohn bes Meifter Martin erfpart batte, um bas bagu nothige Gilber und Golb anschaffen ju tonnen. Go geschah es, daß Friedrich, beffen todtenbleiches Beficht bas Borgeben, wie er von einer gehrenden Rrantheit befallen, glaublich machte, beinahe gar nicht in ber Bertftatt arbeitete und Monate vergingen, ohne bag er fein Meifterftud, bas große zweifubrige Fag nur im mindeften forderte. Deifter Martin feste ibm bart gu, bag er boch menigstens fo viel, als es feine Rrafte erlauben wollten, arbeiten moge und Friedrich mar freilich gezwungen, wieder einmal an ben verhaften Saublod zu geben und bas Lentbeil gur Sand zu neb-Indem er arbeitete, trat Deifter Martin bingu, und betrachtete bie bearbeiteten Stabe, ba murbe er aber gang roth im Beficht und rief: mas ift bas? - Friedrich, welche Arbeit! bat die Stabe ein Gefelle gelentt, ber Deifter werden will, ober ein einfältiger Lehrburiche, ber vor brei Tagen in die Wertstatt bineingerochen? - Friedrich befinne bich, welch ein Teufel ift in bich gefahren und bubelt bich? - mein icones Gichenholz, bas Deifterftud! ei bu ungeschidter, unbesonnener Buriche. Uebermaltigt von allen Qualen ber Solle, Die in ihm brannten, tonnte Friedrich nicht langer an fich balten, er warf bas Lentbeil weit von fich und rief: Meifter! - es ift nun alles aus - nein und wenn es mir bas leben toftet, wenn ich bergeben-foll in namenlofem Elend - ich tann nicht mehr - nicht mehr arbeiten im ichnoben Sandwert, ba es mich bingiebt zu meiner herrlichen Runft mit unwiderstehlicher Gewalt. Ach ich liebe eure Roja unaussprechlich, wie fonft feiner auf Erben es vermag - nur um ihretwillen habe ich ja bier bie gehäßige Arbeit getrieben - ich habe fie nun verloren, ich weiß es, ich werde auch bald bem Gram um fie erliegen, aber es ift nicht anders, ich tehre gurud ju meiner berrlichen Runft, ju meinem murbigen alten Meifter Johannes Solafchuer, ben ich ichandlich verlaffen. Deifter Dartine Augen funkelten wie flammende Rergen. Raum ber Worte machtig vor Buth, ftotterte er: was? — auch du? — Lug und Trug? mich hintergangen — schnobes Sandwert? - Ruperei? - fort aus meinen Augen icanblicher Buriche - fort mit bir! - Und bamit pacte Meifter Martin ben armen Friedrich bei ben Schultern und warf ihn gur Bertftatt bin Das Sohngelächter der roben Gefellen und der Lehrburichen folgte ibm nach. Rur ber alte Balentin faltete bie Banbe, fab gebantenvoll vor fich bin und fprach: gemerkt hab' ich mobl, bag der gute Befell boberes im Ginn trug ale unfre Faffer. Frau Marthe weinte febr und ihre Buben ichrien und jammerten um Friedrich, ber mit ihnen freundlich gefpielt und manches gute Stud Badwert ihnen augetragen batte.

## Befdluß.

So zornig nun auch Meister Martin auf Reinhold und Friedrich sehn mochte, gestehen mußte er doch sich selbst, daß mit ihnen alle Freude, alle Lust aus der Werkstatt gewichen. Bon den neuen Gesellen ersuhr er täglich nichts als Aergerniß und Berdruß. Um jede Kleinigkeit mußte er sich kümmern und hatte Mühe und Noth, daß nur die geringste Arbeit gefördert wurde nach seinem Sinn. Ganz erdrückt von den Sorgen des Tages seufzte er dann oft: ach Reinhold, ach Friedrich, hättet ihr doch mich nicht so schändlich hintergangen, wäret ihr doch nur tüchtige Küper geblieben! Es kam so weit, daß er oft mit dem Gedanken kämpste, alle Arbeit gänzlich aufzugeben.

In solch dufterer Stimmung saß er einst am Abend in seinem Sause, als herr Jacobus Paumgartner und mit ihm Meister Johannes Solzschuer ganz unvermuthet eintraten. Er merkte wohl, daß nun von Friedrich die Rede sepn wurde und in der That lenkte herr Paumsgartner sehr bald das Gespräch auf ihn und Meister Holzschuer fing denn nun gleich an den Jüngling auf alle nur mögliche Art zu preis

Er meinte, gewiß fen es, daß bei folchem Gleiß, bei folchen Baben Friedrich nicht allein ein trefflicher Golbidmibt merben, fonbern auch ale herrlicher Bilbgießer geradezu in Beter Gifchere Fußtapfen treten mußte. Run begann herr Paumgartner heftig über bas unwürdige Betragen ju fchelten, bas ber arme Gefell von Meifter Martin erlitten und beibe brangen barauf, bag wenn Friedrich ein tüchtiger Golbichmibt und Bilbgießer geworben, er ihm Rofa, falls nämlich diefe dem von Liebe gang durchdrungenen Friedrich hold feb, jur Sausfrau geben folle. Meifter Martin ließ beibe ausreden, bann gog er fein Rapplein ab und fprach lächelnd: ihr lieben herren nehmt euch bes Gefellen mader an, ber mich auf icanbliche Beife bintergangen hat. Doch will ich ihm bas verzeihen, verlangt indeffen nicht, baß ich um feinetwillen meinen feften Entichluß andere, mit Rofa ift es nun einmal ganz und gar nichts. In diesem Augenblick trat Rofa binein, leichenblaß mit verweinten Augen und feste fcmeigend Trinkglafer und Bein auf den Tifch. Run, begann herr holzschuer, nun fo muß ich benn wohl dem armen Friedrich nachgeben, der feine Beimath verlaffen will auf immer. Er bat ein ichones Stud Arbeit gemacht bei mir, bas will er, wenn ibr es lieber Deifter erlaubt, eurer Rofa verehren jum Gedachtniß, ichaut es nur an. Damit holte Meifter bolgichuer einen fleinen, überaus funfilich gearbeiteten filbernen Botal hervor und reichte ihn bem Meifter Martin bin, ber großer Freund von foftlicher Berathichaft, ibn nahm und moblgefällig von allen Geiten beäugelte. In der That tonnte man auch taum berrlichere Gilberarbeit feben, ale eben bies fleine Befag. Bierliche Ranfen von Beinblattern und Rofen ichlangen fich ringe berum und aus ben Rofen, aus ben brechenben Knoepen ichauten liebliche Engel, fo wie inwendig auf bem vergolbeten Boben fich anmuthig liebtofenbe Engel gravirt maren. Gog man nun hellen Bein in ben Botal, fo mar es, als tauchten bie Engelein auf und nieber in lieblichem Spiel. Das Gerath, fprach Meifter Martin, ift in ber That gar gierlich gears. beitet und ich will es behalten, wenn Friedrich in guten Golbftuden ben zwiefachen Berth von mir annimmt. Dies fprechend fullte Deifter Martin ben Botal und feste ibn an ben Mund. In bemfelben Augenblid öffnete fich leife bie Thur und Friedrich, ben tobtenben Schmerz emiger Trennung von bem Liebsten auf Erben im leichenblaffen Antlig, trat in diefelbe. Go wie Rofa ibn gewahrte, fchrie

fie laut auf mit ichneibendem Ton: o mein liebfter Friedrich! und fturgte ihm halb entfeelt an die Bruft. Meifter Martin feste ben Potal ab und als er Rofa in Friedriche Armen erblidte, rig er die Mugen weit auf, ale fab er Gefpenfter. Dann nahm er fprachlos ben Potal wieder und ichaute binein. Dann raffte er fich vom Stuhl in die bobe und rief mit ftarter Stimme: Rofa - Rofa liebft bu ben Friedrich? Ach, lispelte Rofa, ach ich fann es ja nicht langer verheelen, ich liebe ibn wie mein leben, bas berg wollte mir ja brechen, ale ihr ihn verftieget. Co umarme beine Braut Friedrich - ja, ja beine Braut, rief Meifter Martin. Baumgartner und bolgichuer ichaus ten fich gang verwirrt vor Erstaunen an, aber Meifter Martin fprach weiter, ben Botal in ben Sanden: o bu berr bes bimmele, ift benn nicht alles fo getommen, wie die Alte es geweiffagt? Gin glangend Saudlein wird er bringen, murge Fluthen treiben drinn, blante Eng. lein gar luftig fingen - bas Sauslein mit gulbnem Prangen, ber bat's ine Saus getrag'n, ben wirft bu fuß umfangen, barf'ft nicht ben Bater frag'n, ift bein Brautgam minniglich! - o ich blober Thor. - Da ift bas glangende Sauslein, Die Engel - ber Brautgam bei, bei ibr Berren, nun ift alles gut, alles gut, ber Gibam ift gefunden! -

Beffen Ginn jemale ein bofer Traum verwirrte, bag er glaubte in tiefer ichwarzer Grabesnacht zu liegen und nun erwacht er ploglich im bellen Frühling voll Duft, Sonnenglang und Befang und bie, die ihm die Liebste auf Erben, ift gekommen und bat ihn umschlungen und er ichaut in ben Simmel ih res holben Untliges, wem bas jemals geschah, ber begreift es wie Friedrich ju Muthe mar, ber faßt feine überschwengliche Geligkeit. Reines Worts machtig hielt er Rofa feft in feinen Urmen, ale wolle er fie nimmer laffen, bie fie fich fanft von ibm loswand und ibn binführte gum Bater. Da rief er: o mein lieber Deifter, ift es benn auch wirklich fo? - Rofa gebt ihr mir gur Sausfrau und ich barf gurudfehren ju meiner Runft? - Ja, ja, fprach Meifter Martin, glaube es boch nur, fann ich benn andere thun, ba bu die Beiffagung ber alten Grofmutter erfullt haft? - bein Meifterftud bleibt nun liegen. Da lachelte Friedrich gang verklart von Bonne und fprach: nein lieber Deifter, ift es euch recht, fo vollende ich nun mit Luft und Duth mein tuchtiges Fag, als meine lette Ruperarbeit und fehre bann gurud jum Schmelgofen. D bu mein guter braver Cohn, rief Meifter Martin, dem die Augen funkelten vor Freude, ja dein Meifterftud fertige und bann gibte hochzeit.

Friedrich hielt redlich sein Wort, er vollendete das zweifudrige Faß und alle Meister erklärten, ein schöneres Stud Arbeit sen nicht leicht gefertigt worden, worüber dann Meister Martin gar innig sich freute und überhaupt meinte, einen trefflicheren Cidam hatte ihm die Fügung des himmels gar nicht zuführen können.

Der hochzeitstag mar endlich berangefommen, Friedriche Meifterfaß mit edlem Bein gefüllt und mit Blumen befrangt, ftand auf dem Mur des Saufes aufgerichtet, die Meifter des Bewerts, ben Ratheberrn Jacobus Paumgartner an der Spipe, fanden fich ein mit ihren Sausfrauen, benen die Meifter Golbichmiede folgten. Gben wollte fich ber Bug nach ber St. Sebalbusfirche begeben, wo bas Paar getraut merben follte, ale Trompetenschall auf der Strafe erklang und vor Martine Saufe Pferde wieherten und ftampften. Meifter Martin eilte an das Erkerfenster. Da hielt vor dem Sause Berr Beinrich von Spangenberg, in glangenden Geftfleidern und einige Schritte binter ibm auf einem muthigen Roffe ein junger bochberrlicher Ritter, bas funtelnde Schwert an ber Seite, bobe bunte Febern auf bem mit ftrablenden Steinen besetten Barett. Reben bem Ritter erblicte Berr Martin eine munderschöne Dame, ebenfalls herrlich gefleibet auf einem Relter, beffen Karbe frifch gefallner Schnee mar. Bagen und Diener in bunten glangenden Roden bilbeten einen Rreis ringe umber. Die Trompeten ichwiegen und ber alte herr von Spangenberg rief berauf: bei, bei Meifter Martin, nicht eures Beinkellers, nicht eurer Goldbagen balber tomme ich ber, nur weil Rofa's Sochzeit ift; wollt ihr mich einlaffen lieber Meifter? - Meifter Martin erinnerte fich mohl feiner Borte, icamte fich ein wenig und eilte berab, ben Junter ju empfangen. Der alte Berr flieg vom Pferde und trat grugend ins Saus. Bagen fprangen berbei, auf beren Armen die Dame berabglitt vom Pferbe, der Ritter bot ihr die Sand und folgte dem alten Berrn. Aber so wie Meister Martin ben jungen Ritter anblickte, prallte er brei Schritte jurud, ichlug die bande jufammen und rief: o Berr bes Simmels! - Conrad! - Der Ritter fprach lächelnd: ja mobl, lieber Deifter, bin ich euer Gefelle Conrad. Bergeiht mir nur bie Bunde Die ich euch beigebracht. Eigentlich, lieber Meifter, mußt ich euch tobtichlagen, bas werbet ihr mohl einsehen, aber nun bat fich ja alles

gang anbere gefügt. Deifter Martin erwieberte gang verwirrt, es feb boch beffer, baf er nicht tobtgeschlagen worben, aus bem bischen Rigen mit bem Lentbeil habe er fich gar nichts gemacht. Ale Martin nun mit ben neuen Gaften eintrat in bas Bimmer, wo bie Brautleute mit ben übrigen verfammelt maren, gerieth alles in ein frobes Erftaunen über bie icone Dame, bie ber holben Braut fo auf ein Saar glich, ale fen es ihre 3willingefchmefter. Der Ritter nabte fich mit eblem Anftanbe ber Braut und fprach: erlaubt bolbe Rofa, bag Conrab euerm Chrentag beiwohne. Nicht mahr, ihr gurnt nicht mehr auf ben wilben unbesonnenen Befellen, ber euch beinahe großes Leid bereitet? Als nun aber Braut und Brautigam und ber Deifter Martin fic gang verwundert und verwirrt anschauten, rief ber alte Berr von Spangenberg: nun, nun, ich muß euch wohl aus bem Traum belfen. Das ift mein Cohn Conrad, und bier moget ihr feine liebe Sausfrau, fo wie die holbe Braut, Rosa geheißen, ichauen. Erinnert euch, Meifter Martin, unfere Gefprache. Ale ich euch frug, ob ihr auch meinem Sohne eure Rofa verweigern murbet, bas batte mobl einen befonderen Grund. Bang toll mar ber Junge in eure Rofa verliebt, er brachte mich zu bem Entschluß, alle Rudficht aufzugeben, ich wollte ben Freis werber machen. Ale ich ihm aber fagte, wie fchnobe ihr mich abgefertigt, fchlich er fich auf gang unfinnige Beife bei euch ein ale Rus per, um Rofas Bunft ju erwerben und fie euch bann mobl gar ju entführen. Run! - ihr habt ihn geheilt, mit bem tüchtigen biebt über'n Ruden! — Sabt Dant bafur, jumal er ein ebles Fraulein fand die wohl am Ende die Rofa fenn mochte, die eigentlich in feb nem Bergen war bon Unfang an.

Die Dame hatte unterdessen mit anmuthiger Milbe die Braut bes grüßt und ihr ein reiches Perlenhalsband als Hochzeitsgabe eingehängt. Sieh liebe Rosa, sprach sie dann, indem sie einen ganz verdorrten Straus aus den blübenden Blumen, die an ihrer Brust prangten, hervorholte, sieh liebe Rosa, das sind die Blumen, die du einst meinem Conrad gabst, als Rampspreis, getreu hat er sie bewahrt, bis er mich sah, da wurd' er dir untreu und hat sie mir verehrt, sep deshalo nicht bose! Rosa, hohes Roth auf den Wangen, verschämt die Augen niederschlagend, sprach: ach edle Frau, wie möget ihr doch so sprechen, konnte denn wohl der Junker jemals mich armes Mägdlein lieben? Ihr allein wart seine Liebe und weil ich nun eben auch Rosa heiße

und euch, wie fie bier fagen, etwas abnlich feben foll, warb er um mich, boch nur euch meinend.

Bum zweiten Dal wollte fich ber Bug in Bewegung fegen, als ein Jungling eintrat, auf italifche Beife, gang in ichmargen, geriffenen Sammt gekleibet, mit zierlichem Spigenfragen und reiche golbene Ehrenketten um ben Sale gehängt. D Reinhold, mein Reinhold, fcbrie Friedrich und fturate bem Jungling an die Bruft. Auch die Braut und Meifter Martin riefen und jauchgten: Reinhold, unfer wadrer Reinhold ift gefommen. Sab' ich's dir nicht gefagt, fprach Reinhold, die Umarmung feurig erwiedernd, hab' ich's dir nicht gefagt, mein berglieber Freund, daß fich noch alles gar berrlich fur bich fugen tonnte? - Lag mich beinen Sochzeitstag mit bir feiern, weit fomm ich beshalb ber und jum ewigen Gedachtniß bang' bas Gemalbe in beinem Saufe auf, bas ich für bich gemalt und dir mitgebracht. Damit rief er beraus und zwei Diener brachten ein großes Bilb in einem prachtigen golbnen Rahmen binein, bas ben Meifter Martin in feiner Bertftatt mit feinen Gefellen Reinhold, Friedrich und Conrad barftellte, wie fie an bem großen Sag arbeiten und bie bolbe Roja eben bineinschreitet. Alles gerieth in Erstaunen über bie Bahrbeit, über bie Farbenpracht bes Runftwerts. Gi, fprach Friedrich ladelnd, bas ift mobl bein Meifterftud als Ruper, bas Meinige liegt bort unten im flur, aber balb ichaff ich ein anderes. 3ch weiß alles, erwiederte Reinhold, und preise bich gludlich. Salt nur feft an beiner Runft, die auch mohl mehr Sauswesen und bergleichen leiben mag, ale bie meinige. -

Bei dem hochzeitsmahl saß Friedrich zwischen den beiden Rosen, ihm gegenüber aber Meister Martin, zwischen Conrad und Reinhold. Da füllte herr Paumgartner Friedrichs Pokal bis an den Rand mit edlem Wein und trank auf das Wohl Meister Martins und seiner wackern Gesellen. Dann ging der Pokal herum und zuerst der edle Junker heinrich von Spangenberg, nach ihm aber alle ehrsamen Meister, wie sie zu Tische saßen, leerten ihn auf das Wohl Meister Martins und seiner wackern Gesellen.

Die Freunde waren, als Splvester geendet, barüber einig, daß die Erzählung des Serapions-Clubbs würdig sen und rühmten vorzüglich den gemüthlichen Ton, der darin herrsche.

Dug ich, fprach Lothar, muß ich benn immer mateln? Aber es ift nicht andere, ich meine, daß ber Deifter Martin ju febr feinen Urfprung verrath, nehmlich bag er aus einem Bilbe entftanden. Gplvefter hat, angeregt burch bas Bemalbe unferes maderen Rolbe, eine feine Gallerie anderer Gemalbe aufgestellt, gwar mit lebhaften Farben, aber es bleiben boch nur Bilber, die niemals Situationen in lebenbiger Bewegung werben fonnen, wie fie die Ergablung bes Drama verlangt. Conrad mit feiner Rofa, fo wie Reinhold tommen gulett boch nur lediglich bingu, bamit Friedrichs Sochzeittafel recht anmuthig und glangend anguschauen fenn moge. - Ueberhaupt, mas ben Conrad betrifft, murd ich, tennt' ich nicht Dein unbefangenes Gemuth, Splvefter, batteft Du nicht in Deiner gangen Ergablung Dich mit gutem Erfolg bemuht, treu und ehrlich ju bleiben - ja! ba wurd' ich glauben, Du hatteft mit Deinem Conrad fene munderlichen Berfonen ironiren wollen, die, ein Bemifch von Tolpelei, Galanterie, Barbarei und Empfindfamfeit in manchen von unferen neuen Romas nen Sauptrollen fpielen. Leute, Die fich Ritter nennen, von denen es aber, glaub' ich, eben fo wenig jemals ein Urbild gegeben als von jenen Bramarbaffen, die fonft Beit Beber und feine Rachfolger alles ohne weiteres furz und flein ichlagen liegen. - Die Berferter Buth, unterbrach Bingeng ben Freund, haft Du, o Splvefter! aber mit vielem Glud eintreten laffen, doch ift und bleibt es unverzeihlich, daß Du wirklich einen adlichen Ruden mit einem Tonnenreif gerblauen läßeft, ohne daß der abgeblauete Ritter bem ichnoden Bruge lanten ben Ropf fpaltet. Rachber hatte er ben Bermundeten boflich um Bergeihung bitten ober ibn gar mit einem Arkanum bedienen fonnen das den Ropf augenblidlich jusammengezogen, woran er nachher merklichen Berftand gespurt! - Der einzige Mann, auf den Du Dich einigermaßen berufen tannft, ift ber berühmte mannhafte Ritter Don Quirote, der feiner Tapferteit, Grofmuth, Galanterie unbeschabet uns gemein viel Brugel erhielt. -

Tadelt nur, rief Splvester lachend, tadelt nur frisch zu, ich gebe mich ganz in eure Sande, aber daß Ihr's nur wißt, Troft finde ich bei den holden Frauen, denen ich meinen Meister Martin mittheilte und die über die ganze Gestaltung recht inniges Wohlgefallen ausssprachen und mich mit Lob überhäuften.

Solches Lob, sprach Ottmar, von schönen Lippen ift gang uns

widerstehlich und kann manchen Romantiker zu allerlei absonderlichen Thorheiten und geschriebenen tollen Sprüngen verleiten. Doch irr ich nicht, so versprach Lothar unseren heutigen Abend mit irgend einem Erzeugniß seiner phantastischen Träumerei zu beschließen.

So ift es, erwiederte Lothar. Erinnert Euch, daß ich es unternehmen wollte für die Rinder meiner Schwester ein zweites Mährchen zu schreiben und weniger in phantastischem Uebermuth zu luguriren, frömmer, kindlicher zu sehn als im Rußknacker und Mausekönig. Das Mährchen ist fertig, Ihr sollt es hören.

Lothar las:

### Das frembe Rinb.

Der herr von Bratel auf Bratelheim.

Es war einmal ein Ebelmann, ber bieg herr Thabbaus von Bratel und wohnte in bem fleinen Dorfchen Bratelheim, bas er bon feinem verftorbenen Bater bem alten herrn von Bratel geerbt batte, und bas mithin fein Gigenthum mar. Die vier Bauern, Die außer ibm noch in bem Dorfchen wohnten, nannten ibn ben gnabigen berrn, unerachtet er wie fie, mit ichlicht ausgefämmten Saaren einherging und nur Conntage, wenn er mit feiner Frau und feinen beiben Rinbern Relir und Chriftlieb geheißen, nach bem benachbarten großen Dorfe jur Rirche fuhr, fatt ber groben Tuchjade, Die er fonft trug, ein feines grunes Rleid und eine rothe Wefte mit goldnen Treffen anlegte, welches ihm recht gut ftand. Eben Diefelben Bauern pflegten auch, fragte man fie: wo tomme ich benn bin jum herrn von Brafel? jebesmal ju antworten: Rur immer vorwarts burch bas Dorf ben bugel berauf mo bie Birten fteben, ba ift bes gnabigen berrn fein Schlof! Run weiß boch aber jedermann, bag ein Schlof ein großes bobes Bebaube fenn muß mit vielen Kenftern und Thuren, ja wohl gar mit Thurmen und funfelnden Windfahnen, von ben allen war aber auf bem Sugel mit ben Birten gar nichts ju fpuren, vielmehr fand ba nur ein niedriges Sauschen mit wenigen fleinen Fenftern, bas man taum fruber ale bicht bavor angefommen, erbliden fonnte. Befchieht es aber mohl, dag man por bem boben Thor eines großen Schloffes ploglich ftill fteht und, angehaucht von der herausftromenden eistalten Luft, angestarrt von den todten Augen ber feltfamen Steinbilder die wie grauliche Bachter fich an die Mauer lehnen, alle Luft verliert hineinzugeben, fondern lieber umtehrt, fo mar bas bei bem fleinen Saufe bes herrn Thabbaus von Bratel gang und gar nicht ber Rall. Satten nehmlich icon im Balben bie iconen ichlanten Birten mit ihren belaubten Meften, wie mit jum Gruß ausgeftredten Armen une freundlich jugewinkt, batten fie im froben Raufchen und Saufeln und jugewispert: Billtommen, willtommen unter und! fo mar es benn nun vollende bei bem Saufe, ale riefen holbe Stimmen aus ben fpiegelhellen Genftern, ja überall aus bem buntlen biden Beinlaube, bas die Mauern bis jum Dach berauf befleibete, füßtonend beraus: Romm boch nur berein, tomm boch nur berein, bu lieber muber Banderer, bier ift es gar bubich und gaftlich! Das bestätigten benn auch die Reft binein Reft binaus luftig zwitschernben Schwalben und ber alte ftattliche Storch ichaute ernft und flug vom Rauchfange berab und fprach: 3ch mobne nun icon manches liebe Sabr bindurch jur Commeregeit bier, aber ein befferes Logement finde ich nicht auf Erben, und fonnte ich nur die mir angeborne Reifeluft bezwingen, mar's nur nicht jur Binterezeit bier fo falt und bas boli fo theuer, niemals rubrt' ich mich von der Stelle. - So anmuthig und hubich, wenn auch gleich gar fein Schloß, mar bas baus bes herrn von Bratel.

# Der vornehme Befuch.

Die Frau von Brakel stand eines Morgens sehr früh auf und but einen Ruchen, zu dem sie viel mehr Mandeln und Rosinen verstrauchte als selbst zum Ofterkuchen, weshalb er auch viel herrlicher gerieth als dieser. Während dessen klopfte und bürstete der herr von Brakel seinen grünen Rock und seine rothe Weste aus und Felix und Christlieb wurden mit den besten Kleidern angethan, die sie nur bes saßen. "Ihr dürft," so sprach dann der herr von Brakel zu den Kindern, "ihr dürft heute nicht herauslausen in den Wald wie sonst, sondern müßt in der Stube ruhig sigen bleiben, damit ihr sauber und hübsch ausseht wenn der gnädige herr Onkel kommt!" — Die Sonne war hell und freundlich aufgetaucht aus dem Nebel und strahlte golden hinein in die Fenster, im Wäldchen sauste der Morgenwind und Fink und Zeisig und Nachtigall jubilirten durcheinander und schmetterten die lustigsten Liedchen. Christlieb saß still und in sich

gefehrt am Tifche: balb jupfte fie bie rothen Banbichleifen an ihrem Rleibchen gurecht, balb versuchte fie emfig fortguftriden welches beute nicht recht geben wollte. Felir, bem ber Bapa ein icones Bilberbuch in die bande gegeben, ichaute über die Bilder binmeg nach bem ichonen Birfenmalbehen in bem er fonft jeden Morgen ein paar Stunden nach herzensluft herumspringen burfte. "Ach braugen ift's fo icon," feufate er in fich binein, boch ale nun vollende ber große Sofhund, Gultan gebeißen, flaffend und knurrend vor bem Fenfter herumfprang, eine Strede nach bem Balbe binlief, wieder umtehrte und auf's neue fnurrte und bellte als wolle er bem fleinen Felix gurufen: Rommft bu benn nicht beraus in ben Bald? mas machft bu benn in ber bumpfigen Stube? ba tonnte fich Felix nicht laffen vor Ungebulb. "Ach liebe Mama lag mich boch nur ein paar Schritte hinausgeben!" Go rief er laut, aber die Frau von Bratel erwiederte: Rein nein, bleibe nur fein in ber Stube. 3ch weiß ichon wie es geht, fo wie bu hinausläufft muß Chriftlieb hinterdrein und dann hufch hufch burch Bufch und Dorn, hinauf auf die Baume! Und bann fommt ihr gurud erhitt und beschmutt und ber Ontel fagt: mas find bas für hafliche Bauernkinder, fo durfen feine Bratele ausfeben, meder große noch fleine. Felix flappte voll Ungebuld bas Bilberbuch gu. und fprach, indem ihm die Thranen in die Augen traten, fleinlaut: wenn ber anabige berr Ontel von haflichen Bauernfindern rebet, fo hat er wohl nicht Bollrade Beter oder Bentichele Unnliefe ober alle unfere Rinder bier im Dorfe gefeben, benn ich mußte doch nicht, wie es hubschere Rinder geben follte als diefe. "Ja wohl, rief Chriftlieb, wie ploglich aus einem Traume erwacht, und ift nicht auch bes Schulgen Grete ein hubiches Rind, wie wohl fie lange nicht folche fcone rothe Bandichleifen hat ale ich?" Sprecht nicht folch dummes Beug, rief die Mutter halb ergurnt, ihr verfteht bas nicht wie es ber gnädige Ontel meint - Alle weitere Borftellungen, wie es gerade beut fo berrlich im Baldchen fen, halfen nichte, Felix und Chriftlieb mußten in ber Stube bleiben, und bas mar um fo peinlicher, als ber Gaftfuchen, der auf bem Tifche ftand, die fugeften Beruche berbreitete und doch nicht eher angeschnitten werden durfte, bis der Ontel angefommen. "Ach wenn er boch nur fame, wenn er boch nur endlich fame!" fo riefen beibe Rinder und weinten beinahe vor Ungebuld. Endlich ließ fich ein ftartes Pferbegetrappel vernehmen, und eine Rutiche fuhr vor, die fo blant und mit golbenen Bierrathen reich geschmudt mar, bag bie Rinder in das größte Erstaunen geriethen, benn fie batten bergleichen noch gar nicht gefeben. Gin großer hagerer Mann glitt an den Urmen des Jagers, ber ben Rutichenschlag geöffnet, heraus in die Urme bes herrn von Bratel, an beffen Bange er zweimal fanft die feinige legte und leife lispelte: Bon jour mein lieber Better, nur gar feine Umftanbe, bitte ich. Unterbeffen hatte ber Jager noch eine fleine bide Dame mit fehr rothen Baden und amei Rinder, einen Rnaben und ein Madchen aus der Rutiche gur Erbe binab gleiten laffen, welches er febr geschickt zu machen wußte, fo daß jeder auf die Ruge ju fteben tam. Ale fie nun alle ftanden, traten, wie es ihnen von Bater und Mutter eingeschärft worben, Felir und Chriftlieb bingu, faßten jeder eine Sand bes langen hagem Mannes und fprachen diefelbe fuffend: Senn Sie uns recht ichon willfommen, lieber anadiger Berr Ontel! bann machten fie es mit ben Sanden ber fleinen diden Dame ebenfo und fprachen: Sepn Sie und recht icon willtommen, liebe gnabige Frau Tante! bann traten fie ju ben Rindern, blieben aber gang verblufft fteben, benn folche Rinder hatten fie noch niemals gefeben. Der Anabe trug lange Bumphofen und ein Jadchen von icharlachrothem Tuch über und über mit golbenen Schnuren und Treffen befett und einen fleinen blanken Gabel an ber Seite, auf bem Ropf aber eine feltsame rothe Dube mit einer weißen Reder unter der er mit feinem blaggelben Befichtchen und ben truben ichläfrigen Augen blod und icheu bervortudte. Das Madchen hatte zwar ein weißes Rleidchen an wie Chriftlieb, aber mit erschredlich viel Bandern und Spigen, auch maren ihre Saare gang feltfam in Bopfe geflochten und fpit in die Bobe beraufgewunden, oben funtelte aber ein blantes Rronchen. Chriftlieb faßte fich ein Berg und wollte die Rleine bei ber Sand nehmen, bie jog aber die Sand ichnell gurud und jog folch ein verdrugliches weinerliches Beficht, daß Chrifflieb ordentlich bavor erschraf und von ihr abließ. Relix wollte auch nur bes Anaben iconen Gabel ein bischen naber befehen und faßte barnach, aber der Junge fing an ju fchreien: Mein Gabel, mein Gabel, er will mir ben Gabel nehmen, und lief jum hagern Mann, hinter ben er fich verftedte. Felig murde barüber roth im Beficht und fprach gang ergurnt: 3ch will bir ja beinen Gabel nicht nehmen - bummer Junge! Die letten Borte murmelte er nur fo zwifchen ben Bahnen, aber ber berr von Bratel hatte mohl alles gebort und ichien febr verlegen barüber ju fenn, benn er fnopfelte an ber Befte bin und ber und rief: Gi Relir! Die bide Dame fprach: Abelgunden, herrmann, die Rinder thun euch ja nichts. feid boch nicht fo blode; der hagere Berr liepelte aber: Gie werden ichon Befanntichaft machen, ergriff die Frau von Bratel bei der Sand und führte fie ine Saus, ihr folgte Berr von Bratel mit ber biden Dame an beren Schleppfleid fich Abelgunden und herrmann bingen. Chriftlieb und Felig gingen binterbrein. "Jest wird ber Ruchen angeschnitten," flufterte Felix ber Schwester ins Dbr. Uch ja, ach ja, erwiederte diese voll Freude; und dann laufen wir auf und bavon in ben Bald, fuhr Relix fort, und befummern und um die fremden bloden Dinger nicht, sette Chriftlieb bingu. Felix machte einen Luft= fprung, fo tamen fie in die Stube. Abelgunde und Berrmann durften feinen Ruchen effen, weil fie, wie die Meltern fagten, bas nicht vertragen fonnten, fie erhielten bafur jeder einen fleinen 3wiebad, ben der Jager aus einer mitgebrachten Schachtel berausnehmen mußte. Felix und Chriftlieb biffen tapfer in das derbe Stud Ruchen, bas die gute Mutter jedem gereicht und maren guter Dinge.

Bie es weiter bei bem vornehmen Befuche berging.

Der hagere Mann, Coprianus von Bratel geheißen, mar gwar ber leibliche Better bes herrn Thaddaus von Bratel, indeffen weit pornehmer ale biefer. Denn außerdem bag er ben Grafen-Titel führte trug er auch auf jedem Rod, ja fogar auf dem Budermantel, einen großen filbernen Stern. Deshalb hatte, als er ichon ein Jahr fruber, jedoch gang allein ohne die dide Dame, die feine Frau mar und ohne die Rinder, bei bem herrn Thaddaus von Bratel feinem Better auf eine Stunde einsprach, Felir ibn auch gefragt: Bor' mal gnabiger herr Ontel, du bift wohl Ronig geworden? Felir hatte nehmlich in feinem Bilberbuche einen abgemalten Ronig, ber einen bergleichen Stern auf ber Bruft trug, und fo mußte er mohl glauben, daß ber Ontel nun auch Ronig geworden fei, weil er bas Beichen trug. Der Ontel hatte bamale fehr über bie Frage gelacht und geantwortet: Rein mein Göhnchen, Ronig bin ich nicht aber bes Ronigs treufter Diener und Minifter, ber über viele Leute regiert. Gehörteft bu gu ber Graflich von Brakelichen Linie, fo fonnteft bu vielleicht auch funf-

tig einen folden Stern tragen wie ich, aber fo bift bu freilich nur ein fimpler Bon, aus bem nicht viel rechtes werden wird. Felig hatte den Onkel gar nicht verstanden und herr Thaddaus von Brakel meinte, bas fei auch gar nicht vonnöthen. - Jest ergablte ber Ontel feiner biden Frau, wie ihn Felix fur ben Ronig gehalten, ba rief fie: D fuße liebe rührende Unichuld! Und nun mußten beide, Felir und Chriftlieb, hervor aus bem Bintel mo fie unter Richern und Lachen ben Ruchen vergehrt batten. Die Mutter fauberte beiden fogleich ben Mund von manchen Ruchenfrumen und Rofinenreften und übergab fie fo bem gnabigen Ontel und ber gnabigen Tante bie fie unter lauten Ausrufungen: D fuße liebe Ratur, o landliche Unichuld! fußten und ihnen große Tuten in die Sande brudten. Dem Berrn Thaddaus von Bratel und feiner Frau ftanden die Thranen in den Augen über Die Gute ber vornehmen Bermandten. Relix hatte indeffen bie Tute geöffnet und Bonbone barin gefunden auf die er tapfer gubig, melches ihm Chriftlieb fogleich nachmachte. "Göhnchen, mein Göhnchen, rief ber gnabige Ontel, fo geht bas nicht, bu verbirbft bir ja bie Bahne, bu mußt fein fo lange an bem Buderwerte lutichen, bis es im Munde gergebt." Da lachte aber Relir beinahe laut auf und fprach: Gi lieber gnabiger Ontel, glaubft bu benn, daß ich ein fleines Widelfind bin und lutschen muß weil ich noch feine tuchtige Bahne habe jum beigen? Und bamit ftedte er ein neues Bonbon in ben Mund und big fo gewaltig ju, bag es fnitterte und fnatterte. "D liebliche Raivität," rief die bide Dame, ber Ontel ftimmte ein, aber bem herrn Thaddaus ftanden die Schweiftropfen auf der Stirne; er war über Feligene Unart gang beichamt und die Mutter raunte ibm ine Dhr: Rnirfche nicht fo mit ben Babnen unartiger Junge! Das machte ben armen Relir, ber nichts Uebles zu thun glaubte, gang beffürgt, er nahm bas noch nicht gang vergebrte Bonbon langfam aus bem Munde legte es in die Tute und reichte biefe bem Ontel bin, indem er fprach: Rimm nur beinen Buder wieber mit, wenn ich ibn nicht effen foll! Chriftlieb, gewohnt in Allem Feligene Beifpiel ju folgen, that mit ihrer Tute baffelbe. Das mar bem Berrn Thabbaus ju arg, er brach los: Ach mein geehrtefter gnabiger Berr Better, halten Gie nur bem einfältigen Jungen bie Tolpelei ju Gute, aber freilich auf dem Lande und in fo beschränkten Berhaltniffen - 26 wer nur folche gefittete Rinder ergieben fonnte wie Gie! - Der Graf

Cyprianus lachelte felbftgefällig und vornehm indem er auf herrmann und Abelgunden binblidte. Die hatten langft ihren 3wiebad vergehrt und fagen nun ftumm und ftill auf ihren Stuhlen ohne eine Miene ju vergieben, ohne fich ju rubren und ju regen. Die bide Dame lächelte ebenfalle, indem fie lievelte: Ja lieber Berr Better, Die Erziehung unferer lieben Rinber liegt und mehr ale Alles am Bergen. Sie gab bem Grafen Coprianus einen Bint, ber fich alebalb an herrmann und Abelgunden mandte und allerlei Fragen an fie richtete, Die fie mit ber größten Schnelligfeit beantworteten. Da war von vielen Städten, Fluffen und Bergen die Rebe, die viele taufend Meilen ine Land binein liegen follten und bie feltfamften Ramen trugen. Eben fo mußten beibe gang genau ju befchreiben, wie bie Thiere ausfaben die in wilden Begenden ber entfernteften Simmeleftriche wohnen follten. Dann fprachen fie von fremben Bebufchen, Baumen und Früchten, ale ob fie fie felbft gefehn, ja wohl die Früchte felbft gefoftet batten. herrmann befdrieb gang genau wie es vor breibundert Jahren in einer großen Schlacht jugegangen und mußte alle Generale Die dabei zugegen gewesen mit Ramen zu nennen. Bulett fprach Abelgunde fogar von den Sternen und behauptete, am himmel fagen allerlei feltfame Thiere und andere Riguren. Dem Felix murde dabei gang Angft und bange, er naberte fich ber Frau von Bratel und fragte leife ine Dhr: Ach Mama! liebe Mama! was ift benn bas Alles mas die dort ichmagen und plappern? Salte Maul bummer Junge, raunte ihm die Mutter ju, bas find die Biffenschaften! Felig verftummte. "Das ift erftaunlich, bas ift unerhort! in bem garten Alter!" fo rief ber berr von Bratel einmal über bas andere, Die Frau von Bratel aber feufgete: o mein Berr Jemine! o mas find bas fur Engel! o mas foll benn aus unfern Rleinen werben, bier auf bem oben Lande. Ale nun ber herr von Bratel in die Rlagen ber Mutter mit einstimmte, troftete beibe ber Graf Cyprianus, indem er verfprach, binnen einiger Beit ihnen einen gelehrten Dann jugufchiden, ber gang umfonft ben Unterricht ber Rinder übernehmen werbe. Unterbeffen war die icone Rutiche wieder vorgefahren. Der Jager trat mit zwei großen Schachteln binein, bie nahmen Abelgunde und herrmann und überreichten fie ber Chriftlieb und bem Felig. "Lieben Sie Spielfachen mon cher? bier babe ich Ihnen welche mitgebracht von ber feinften Sorte," fo fprach herrmann fich zierlich verbeugenb. Felir

hatte die Ohren hangen laffen, er ward traurig, felbft mußte er nicht warum. Er hielt die Schachtel gedantenlos in den Sanden und murmelte, ich beiße nicht Mon fchar fondern Feitr und auch nicht Sie fondern du. - Der Chriftlieb mar auch bas Beinen naber als bas Lachen unerachtet aus ber Schachtel, die fie von Abelgunden erhalten, die fußeften Dufte ftromten wie von allerlei ichonen Rafchereien. Un ber Thure fprang und bellte nach feiner Gewohnheit Gultan, Relirens getreuer Freund und Liebling, herrmann entfette fich aber fo fehr por bem bunde, bag er ichnell gurudlief und laut ju meinen anfing. "Er thut dir ja nichte, fprach Relir, er thut dir ja nichte, warum beulft und ichreift du fo? es ift ja nur ein bund, und bu haft ja ichon die ichredlichften Thiere gefehn? Und wenn er auch auf bich zufahren wollte, bu haft ja einen Gabel?" Feligene Bureden half gar nichts, herrmann fchrie immerfort, bis ihn ber Jager auf ben Urm nehmen und in die Rutiche tragen mußte. Abelgunde ploglich von bem Schmerz bes Bruders ergriffen ober Gott weiß aus welcher andern Urfache, fing ebenfalls an heftig ju beulen, welches die arme Chriftlieb fo anregte, daß fie auch ju ichluchzen und ju weinen begann. Unter biefem Befchrei und Bejammer ber brei Rinder fubr der Graf Coprianus von Bratel ab von Bratelheim, und fo endete ber vornehme Befuch.

### Die neuen Spielfachen.

So wie die Kutsche mit dem Grafen Cyprianus von Brakel und seiner Familie den Hügel herabgerollt war, warf der herr Thaddaus schnell den grünen Rock und die rothe Weste ab, und als er eben so schnell die weite Tuchjacke angezogen und zwei dis dreimal mit dem breiten Kamm die Haare durchsahren hatte, da holte er tief Athem, dehnte sich und rief: "Gott sep gedankt!" Auch die Kinder zogen schnell ihre Sonntagsröcken aus und fühlten sich froh und leicht. "In den Wald, in den Wald!" rief Felix, indem er seine höchsten Luftsprünge versuchte. "Wollt ihr denn nicht erst sehen was euch herrmann und Adelgunde mitgebracht haben?" So sprach die Mutter und Christlieb, die schon während des Ausziehens die Schachteln mit neugierigen Augen betrachtet hatte, meinte, daß das wohl erst geschehen könne, nachher sei es ja wohl noch Zeit genug in den Wald zu lausen. Felix war sehr schwer zu überreden. Er sprach: was kann

une denn der alberne pumphofigte Junge mit fammt feiner bebanberten Schwefter großes mitgebracht haben? Bas die Biffenfchaften betrifft, 3 nun die plappert er gut genug meg, aber erft fcmatt er von Low' und Bar und weiß wie man die Clephanten fangt und bann fürchtet er fich bor meinem Gultan, hat einen Gabel an ber Seite und heult und ichreit und friecht unter ben Tifch. Das mag mir ein ichoner Jager fein! "Ach lieber guter Felir, lag une boch nur ein ganges fleines bischen die Schachteln öffnen!" Go bat Chrift= lieb, und da ihr Felix alles nur mögliche ju Gefallen that, fo gab er das in den Bald laufen vor der Sand auf und fette fich mit Chriftlieb geduldig an den Tifch auf bem die Schachteln ftanden. Sie wurden von der Mutter geoffnet, aber ba - Run, o meine vielgeliebten Lefer! Euch allen ift es gewiß ichon fo gut geworben gur Beit bes fröhlichen Sahrmarfts ober boch gewiß ju Beihnachten von ben Meltern ober andern lieben Freunden mit allerlei ichmuden Sachen reichlich beschenkt zu werden. Denkt Guch, wie ihr vor Freude jauchztet, als blante Solbaten, Mannchen mit Drehorgeln, ichon geputte Buppen, zierliche Gerathichaften, berrliche bunte Bilberbucher u. a. m. um euch lagen und ftanden! Golde große Freude wie ihr damals, hatten jest Relix und Chriftlieb, benn eine gang reiche Bescheerung ber nied= lichften glanzenoften Sachen ging aus ben Schachteln bervor, und babei gab es noch allerlei nafchwert, fo bag die Rinder einmal über bas andere bie Sande jufammenfdlugen und ausriefen: Gi wie icon ift bas! Rur eine Tute mit Bonbons legte Relix mit Berachtung bei Seite, und ale Chriftlieb bat ben glafernen Buder doch wenigstens nicht jum Genfter heraus ju merfen, wie er es eben thun wollte, ließ er zwar davon ab, öffnete aber bie Tute und marf einige Bonbons dem Gultan bin, ber indeffen hineingeschwänzelt mar. Gultan roch baran und manbte bann unmuthig die Schnauge meg. "Siehft bu wohl Chriftlieb, rief Felix nun triumphirend, fiehst du wohl, nicht einmal Gultan mag bas garftige Beug freffen." Uebrigens machte bem Relix von den Spielfachen nichts mehr Freude als ein ftattlicher Jagersmann, ber, wenn man ein fleines Radchen, bas binten unter feiner Sade hervorragte, anzog, bie Buchfe anlegte und in ein Biel ichof, bas brei Spannen weit vor ihm angebracht mar. Rachftdem fcentte er feine Liebe einem fleinen Mannchen, bas Complimente gu machen verftand und auf einer Sarfe quintelirte wenn man an einer Schraube brehte; vor allen Dingen gefiel ihm aber eine Flinte und ein hirschfänger, beides von holz und überfilbert, so wie eine statt- liche hufaren-Mütze und eine Patrontasche. Christlieb hatte große Freude an einer sehr schön geputten Puppe und einem saubern vollsständigen hausrath. Die Kinder vergaßen Wald und Flur und erzgöten sich an den Spielsachen bis in den späten Abend hinein. Danu gingen sie zu Bette.

Bas fich mit ben neuen Spielfachen im Balbe gutrug.

Tages barauf fingen bie Rinder es wieder ba an, wo fie es Abends vorber gelaffen hatten: bas beißt, fie holten die Schachteln berbei, framten ibre Spielfachen aus und ergobten fich baran auf mancherlei Beife. Eben fo wie geftern ichien die Sonne bell und freundlich in bie Fenfter binein, wisperten und lispelten die vom faufenden Dorgenwind begrüßten Birten, jubilirten Beifig, Fint und Rachtigall in den ichonften luftigften Liedlein. Da wurd' es dem Relix bei feinem Jager, feinem fleinen Mannchen, feiner Flinte und Patrontafche gang enge und wehmuthig ume Berg. "Uch, rief er auf einmal, ach brau-Ben ift's boch ichoner, tomm Chriftlieb! lag und in ben Balb laufen." Chriftlieb hatte eben die große Puppe ausgezogen und mar im Begriff fie wieder angutleiden, welches ihr viel Bergnugen machte, beshalb wollte fie nicht beraus, fondern bat: Lieber Relig, wollen wird benn nicht noch hier ein bischen fpielen? Beift bu mas, Chriftlieb, fprach Felix, wir nehmen bas befte von unfern Spielfachen mit binaus. 3ch fcnalle meinen birfchfanger um, und hange bas Bewehr über bie Schulter, ba feb' ich aus wie ein Jager. Der fleine Jager und harfenmannlein konnen mich begleiten, bu Chriftlieb tannft beine große Buppe und bas befte von beinen Berathichaften mitnehmen. Romm nur, fomm! Chriftlieb jog burtig bie Puppe vollende an und nun liefen beibe Rinder mit ihren Spielfachen hinaus in ben Balb, wo fie fich auf einem iconen grunen Platchen lagerten. Sie hatten eine Beile gefpielt und Felig ließ eben bas Sarfenmannlein fein Studden orgeln, ale Chriftlieb anfing: Beift bu mohl, lieber Felig, baß bein Sarfenmann gar nicht hubsch fpielt? Sor nur, wie bas bier im Balbe haflich flingt, bas ewige Ting = Ting = Bing = Bing, bie Bogel tuden fo neugierig aus ben Bufchen, ich glaube, fie halten fich ordentlich auf über den albernen Dufifanten, ber bier gu ihrem Gefange fpielen will. Relix brebte ftarter und ftarter an ber Schraube und rief endlich: bu haft Recht, Chriftlieb! es flingt abicheulich, mas ber fleine Rerl fpielt, mas tonnen mir feine Dienerchen belfen - ich icame mich ordentlich bor bem Finten bort druben, ber mich mit fold ichlauen Augen anblingelt. — Aber ber Rerl foll beffer fpielen - foll beffer fpielen! - Und damit brebte Relix fo ftart an ber Schraube, bag Rrad-frad - ber gange Raften in taufend Stude gerbrach auf bem bas parfenmannlein ftand und feine Urme gerbrodelt berabfielen. "Dh - Dh!" rief Felir; "Uch bas Sarfenmannlein!" rief Chriftlieb. Relix beschaute einen Augenblid bas gerbrochene Spielwert, fprach bann: "Es mar ein bummer alberner Rerl, ber ichlechtes Beug aufspielte und Besichter und Diener machte, wie Better Bumphofe" und marf ben Barfenmann weit fort in bas tieffte Bebuich. "Da lob' ich mir meinen Jageremann," fprach er weiter, "ber schießt einmal über bas andere in's Biel." Run ließ Relir ben fleinen 3as ger tuchtig egergiren. Ale bas eine Beile gebauert, fing Felig an: "Dumm ift's doch, daß ber fleine Rerl immer nur nach bem Biele fchießt, welches, wie Papa fagt, gar feine Gache fur einen Jagersmann ift. Der muß im Balbe ichiegen nach birichen - Reben -Saafen - und fie treffen im vollen Lauf. - Der Rerl foll nicht mehr nach bem Biele ichiefen." Damit brach Relix die Bielichiebe los, die vor bem Jager angebracht mar. "Run fchieß' ine Freie," rief er, aber er mochte an bem fadchen giebn, fo viel ale er wollte, fchlaff hingen die Urme bes fleinen Jagers berab. Er legte nicht mehr die Buchfe an, er ichog nicht mehr los. "ba ba, rief Felig, nach bem Biel, in ber Stube, ba fonnteft bu ichiefen, aber im Balbe, wo des Jagers Beimath ift, ba gehte nicht. Fürchteft dich auch wohl por bunden und murdeft, wenn einer fame, davon laufen mit fammt beiner Buchfe, wie Better Bumphofe mit feinem Gabel! - Gi bu einfältiger nichtenutiger Buriche," bamit ichleuberte Relir ben Jager bem barfenmannlein nach in's tiefe Gebufch. "Romm! lag und ein wenig laufen," fprach er bann ju Chriftlieb. "Ach ja lieber Felix, erwiederte biefe, meine bubiche Buppe foll mit laufen, bas wird ein Spaß fein." Run faßte jeder, Felig und Chriftlieb, Die Buppe an einem Arm, und fo ginge fort in vollem Laufe burch Bebuich ben Sugel berab, und fort und fort bis an den mit hohem Schilf umfrange ten Teich, ber noch ju bem Befitthum bes herrn Thabbaus von Bratel gehörte und mo er zuweilen wilde Enten zu ichießen pflegte. Sier ftanden bie Rinder ftill und Relir fprach: Lag und ein wenig paffen, ich habe ja nun eine Alinte, wer weiß ob ich nicht im Röhricht eine Ente ichiefen fann, fo gut wie der Bater. In dem Augenblid ichrie aber Chriftlieb laut auf: Ach meine Puppe, mas ift aus meiner ichonen Buppe geworden! Freilich fab bas arme Ding gang miferabel aus. Weder Chriftlieb noch Relir hatten im Laufen die Buppe beachtet und fo war es gefommen, daß fie fich an bem Geftripp bie Rleider gang und gar gerriffen, fa beide Beinchen gebrochen hatte. Bon bem hubichen Bachegefichtchen mar auch beinahe feine Spur, fo gerfett und haflich fah es aus. Uch meine Buppe, meine fcone Buppe! flagte Chriftlieb. "Da fiehft du nun, fprach Felix, mas für bumme Dinger uns die fremben Rinder mitgebracht haben. Das ift ja eine ungeschickte einfältige Trine, beine Buppe, die nicht einmal mit une laufen tann, ohne fich gleich alles ju gerreißen und ju gerfegen - gieb fie nur ber." Chriftlieb reichte bie verunftaltete Buppe traurig bem Bruder bin und fonnte fich eines lauten Schreies: Ach Ach! nicht enthalten, ale ber fie ohne Beiteres fortichleuberte in ben Teich. "Grame bich nur nicht, troftete Felir bie Schwefter, grame bich nur ja nicht um bas alberne Ding, fchiefe ich eine Ente, fo follft du die iconften Federn befommen die fich nur in den bunten Flügeln finden wollen." Es rauschte im Röhricht, ba legte ftracks Felir feine hölzerne Flinte an, feste fie aber in bemfelben Augenblid wieder ab, und ichaute nachdenklich vor fich bin. "Bin ich nicht auch felbft ein thorichter Junge, fing er bann leife an, gehort benn nicht jum Schießen Bulver und Blei und habe ich benn beibes?,-Rann ich benn auch wohl Pulver in eine bolgerne Flinte laden? -Bogu ift überhaupt bas dumme bolgerne Ding? - Und ber birich= fänger? — Auch von Holg! — ber schneidet und flicht nicht — bes Bettere Gabel mar gewiß auch von bolg, beshalb mochte er ihn nicht ausgiehn ale er fich bor bem Gultan fürchtete. 3ch merte ichon, Better Bumphofe hat mich nur jum Beften gehabt mit feinen Spielfachen die mas vorftellen wollen und nichtenutiges Beug find." Damit ichleuderte Felix Flinte, birichfänger und julest noch die Patrontafche in den Teich. Chriftlieb mar doch betrubt über ben Berluft der Buppe, und auch Felig konnte fich bes Unmuthe nicht erwehren. Go fchlichen fie nach Saufe, und als die Mutter frug: Rinder wo habt ihr Gure Spielsachen, erzählte Felix ganz treuberzig, wie schlimm er mit dem Jäger, mit dem Harfenmannlein, mit Flinte, Hirschfänger und Patronstasche, wie schlimm Christlieb mit der Puppe angeführt worden. "Uch, rief die Frau von Brakel halb erzürnt, ihr einfältigen Kinder, ihr wißt nur nicht mit den schönen zierlichen Sachen umzugehen." Der Herr Thaddaus von Brakel, der Felizens Erzählung mit sichtbarem Wohlgefallen angehört hatte, sprach aber: Lasse die Kinder nur gewähren, im Grunde genommen ist's mir recht lieb, daß sie die fremdeartigen Spielsachen die sie nur verwirrten und beängsteten, los sind. Weder die Frau von Brakel noch die Kinder wußten, was der Herr von Brakel mit diesen Worten eigentlich sagen wollte.

#### Das frembe Rind.

Relix und Chriftlieb maren in aller Frube nach bem Balbe gelaufen. Die Mutter hatte es ihnen eingeschärft ja recht bald wiedergutommen, weil fie nun viel mehr in der Stube figen, und viel mehr schreiben und lefen mußten ale fonft, damit fie fich nicht gar ju febr ju ichamen brauchten vor bem Sofmeifter ber nun nachstens tommen werbe, beshalb fprach Relir: Lag und nun bas Stundchen über, bas wir braugen bleiben durfen, recht tuchtig fpringen und laufen! Gie begannen auch gleich fich ale bund und baechen berumzujagen, aber fo wie biefes Spiel, erregten auch alle übrigen Spiele Die fie anfingen nach wenigen Gefunden ihnen nur Ueberdruß und Langeweile. Gie mußten felbit gar nicht wie es benn nur fam, bag ihnen gerabe beute taufend argerliches Beug geschehen mußte. Bald flatterte Relirens Müte vom Binde getrieben ins Bebuich, bald ftrauchelte er und fiel auf die Rafe im beften Rennen, bald blieb Chriftlieb mit ben Rleibern hangen am Dornftrauch oder fließ fich ben fuß am fpigen Stein, baß fie laut aufschreien mußte. Gie gaben balb alles Spielen auf, und ichlichen migmuthig durch ben Bald. "Bir wollen nur in die Stube friechen," fprach Relix, marf fich aber, fatt weiter ju geben, in ben Schatten eines ichonen Baume. Chriftlieb folgte feinem Beifpiel. Do fagen die Rinder nun voller Unmuth und ftarrten ftumm in den Boben binein. "Uch, feufzete Chriftlieb endlich leife, ach batten wir boch noch die ichonen Spielfachen!" - Die wurden, murrte Welir, die wurden une gar nichte nuben, wir mußten fie boch nur wieder gerbrechen und verderben. Sore Chrifflieb! - bie Mutter hat boch wohl recht - Die Spielfachen maren gut, aber wir wußten nur nicht damit umzugeben, und bas tommt baber weil uns Die Biffenschaften feblen. "Uch lieber Gelir, rief Chriftlieb, bu haft recht, fonnten wir die Biffenschaften fo bubich auswendig, wie ber blante Better und die geputte Dubme, ach da hatteft du noch beinen Jager, bein Barfenmannlein, ba lag' meine icone Buppe nicht im Ententeich! - wir ungeschickten Dinger - ach wir haben feine Biffenschaften!" und damit fing Chriftlieb an jammerlich ju ichluchs gen und ju weinen und Relix ftimmte mit ein und beibe Rinder heulten und jammerten bag es im Balbe wiebertonte, wir armen Rinder wir haben feine Biffenschaften! Doch ploglich bielten fie inne und fragten voll Erstaunen: Siehft bu's Chriftlieb? - Borft bu's Felig? - Aus bem tiefften Schatten bes dunkeln Bebuiches, bas ben Rindern gegenüber lag, blidte ein wundersamer Schein, ber wie fanfter Mondesftrabl über die por Bonne gitternben Blatter gautelte und burch bas Caufeln bes Balbes ging ein fuges Beton, wie wenn der Wind über Sarfen binftreift und im Liebtofen Die fcblummernben Afforbe wedt. Den Rindern murbe gang feltfam ju Muthe, aller Gram mar von ihnen gewichen, aber bie Thranen fans ben ihnen in ben Mugen bor fußem nie gefanntem Beb. Go wie lichter und lichter ber Schein durch bas Bebufch ftrablte, fo wie lauter und lauter die mundervollen Tone erflangen, flopfte ben Rinbern hober bas Berg, fie ftarrten binein in ben Blang und ach! fie gewahrten bag es bas von ber Conne bell erleuchtete holbe Untlig bes lieblichften Rinbes mar, welches ihnen aus dem Bebuich julächelte und zuwinkte. "D tomm boch nur ju une - tomm boch nur ju une, bu liebes Rind!" fo riefen beibe, Chriftlieb und Felig, indem fie aufsprangen und voll unbeschreiblicher Gehnsucht die Sande nach ber holben Geftalt ausftredten. "3ch fomme - ich tomme," rief es mit fuger Stimme aus bem Bebuich und leicht wie vom faus jelnden Morgenwinde getragen ichwebte bas frembe Rind berüber gu Relix und Chriftlieb.

Wie das fremde Rind mit Felig und Chriftlieb fpielte.

"Ich hab' Guch wohl aus der Ferne weinen und flagen gehort, fprach das fremde Rind, und da hat es mir recht Leid um Guch ge-

than, mas fehlt Guch benn liebe Rinder?" Ach mir mußten es felbft nicht recht, ermieberte Relir, aber nun ift es mir fo, ale wenn nur Du une gefehlt hatteft. - Das ift mahr, fiel Chriftlieb ein, nun du bei une bift, find mir wieber froh! marum bift bu aber auch fo lange ausgeblieben? - Beiben Rindern mar es in ber That fo, ale ob fie fcon lange bas frembe Rind gefannt und mit ihm gefpielt hatten, und ale ob ihr Unmuth nur baber gerührt hatte, bag ber liebe Spielkamerad fich nicht mehr bliden laffen. "Spielfachen, fprach Felix weiter, haben wir nun freilich gar nicht, benn ich einfältiger Junge habe geftern die iconften, die Better Bumphofe mir gefchenkt hatte, ichandlich verdorben und weggeschmiffen, aber fpielen wollen wir boch Ei Felix fprach bas frembe Rind, indem es laut auflachte, ei wie magft bu nur fo fprechen. Das Beug bas bu weggeworfen haft, das hat gewiß nicht viel getaugt, bu fo wie Chriftlieb, ihr feid ja beibe gang umgeben von dem herrlichften Spielzeuge, bas man nur feben tann. Bo benn? - Bo benn? - riefen Chriftlieb und Felir - Schaut boch um euch, fprach bas frembe Rind. - Und Felir und Chriftlieb gemahrten, wie aus bem biden Grafe, aus bem wolligen Moofe allerlei berrliche Blumen wie mit glanzenden Augen hervorgudten, und bagwifchen funtelten bunte Steine und fruftallne Mufcheln, und golbene Raferchen tangten auf und nieder und fummten leife Liedchen. - Run wollen wir einen Ballaft bauen, helft mir hubich die Steine gusammentragen! fo rief bas fremde Rind indem es jur Erbe gebudt bunte Steine aufzulefen begann. Chriftlieb und Relir halfen, und bas frembe Rind mußte fo gefchidt bie Steine gu fügen, baß fich balb bobe Gaulen erhoben, die in ber Conne funtelten wie polirtes Metall, und darüber wolbte fich ein luftiges golbenes Dach. - Run fußte bas frembe Rind die Blumen die aus bem Boden bervorgudten, ba rantten fie im fugen Beliepel in die Bobe und fich in holber Liebe verschlingend bilbeten fie duftende Bogengange in benen die Rinder voll Wonne und Entzuden umberfprangen. Das fremde Rind flatichte in die Sande, da fumfte bas golbene Dach bes Ballaftes - Goldfaferchen batten es mit ihren Flügelbeden gewölbt - auseinander und die Gaulen gerfloffen gum rieselnden Gilberbach, an beffen Ufer fich bie bunten Blumen lagerten und bald neugierig in feine Bellen gudten, balb ihre Saupter bin und ber wiegend auf fein findifches Blaubern borchten. Run pfludte bas

fremde Rind Grashalme, und brach fleine Meftchen von den Baumen Die es hinftreute vor Relix und Chriftlieb. Aber aus ben Grashalmen wurden bald die iconften Puppen, die man nur feben konnte und aus ben Meftchen fleine allerliebfte Jager. Die Puppen tangten um Chriftlieb berum und ließen fich von ihr auf ben Schoof nehmen und liebelten mit feinen Stimmchen: feb und gut, fep und gut, liebe Chriftlieb. Die Jager tummelten fich und flirrten mit den Buchfen und bliefen auf ihren bornern und riefen: Salloh! - Salloh! gur Jagb jur Jagb! -- Da fprangen baschen aus ben Bufchen und Sunde ihnen nach, und die Jager fnallten hinterbrein! - Das mar eine Luft - Alles verlor fich wieder, Chriftlieb und Felig riefen: wo find die Puppen, wo find die Jager. Das fremde Rind fprach, o! die fteben euch Alle ju Gebote, die find jeden Augenblid bei Guch wenn ihr nur wollt, aber möchtet ihr nicht lieber jest ein biechen durch den Bald laufen? - Ach ja, Ach ja! riefen beide, Felig und Chriftlieb. Da faßte bas frembe Rind fie bei ben Sanden und rief: Rommt, tommt! und damit ging es fort. Aber bas mar ja gar fein Laufen zu nennen! - Rein! Die Rinder ichwebten im leichten Rluge burch Bald und Flur und die bunten Bogel flatterten laut fingend und jubilirend um fie ber. Mit einem mabl ging es boch hoch in die Lufte. "Guten Morgen Rinder! Guten Morgen Gevatter Felig!" rief ber Storch im Borbeiftreifen! "Thut mir nichte, thut mir nichts - ich freg' Guer Taublein nicht!" freischte ber Beper, fich in banger Scheu vor ben Rindern durch die Lufte ichwingend - Felir fauchate laut, aber ber Chriftlieb murbe bange. "Mir vergeht ber Athem - ach ich falle mohl!" fo rief fie und in demfelben Augen= blid ließ fich bas frembe Rind mit ben Gefpielen nieder, und fprach: nun finge ich Guch bas Balblied jum Abichiebe für beute, morgen tomm ich wieder. Run nahm das Rind ein fleines Balbhorn bervor, beffen goldne Bindungen beinahe anzusehen maren, wie leuchtende Blumenkrange und begann barauf fo berrlich ju blafen, bag ber gange Bald wunderfam von den lieblichen Tonen wiederhallte, und bagu fangen die Nachtigallen, die wie auf bes Balbhorns Ruf berbeiflat= terten und fich dicht neben bem Rinde in die Zweige festen, ihre herrlichften Lieder. Aber ploglich verhallten die Tone mehr und mehr und nur ein leifes Caufeln quoll aus den Bebufchen, in die bas fremde Rind hingeschwunden. "Morgen - morgen febr' ich wieder!"

fo rief es aus weiter Ferne den Kindern zu, die nicht wußten wie ihnen geschehen, denn solch innere Lust hatten sie nie empsunden. Uch wenn es doch nur schon wieder morgen wäre, so sprachen beide, Felix und Christlieb, indem sie voller Sast zu Sause liefen um den Eltern zu erzählen, was sich im Walde begeben.

Bas der herr von Brakel und die Frau von Brakel zu dem fremden Kinde fagten, und mas fich weiter mit demfelben begab.

"Beinahe möchte ich glauben, bag ben Rinbern bas alles nur geträumt hat!" Go fprach ber herr Thabbaus von Bratel ju feiner Bemahlin, ale Felig und Chriftlieb gang erfüllt von bem fremben Rinde nicht aufhören konnten, fein boldes Befen, feinen anmuthigen Befang, feine munberbaren Spiele ju preifen. "Dent ich aber wieder daran, fuhr herr von Bratel fort, daß beibe boch nicht auf einmahl und auf gleiche Beife geträumt haben fonnen, fo weiß ich am Ende felbft nicht, mas ich von bem Allen benten foll." "Berbrich bir ben Ropf nicht, o mein Gemahl! erwiederte Die Frau von Bratel, ich wette, bas frembe Rind ift niemand anders als Schulmeifters Gottlieb aus bem benachbarten Dorfe. Der ift herübergelaufen und hat ben Rindern allerlei tolles Beug in ben Ropf gefest, aber bas foll er fünftig bleiben laffen." Berr von Bratel mar gar nicht ber Deis nung feiner Bemablin, um indeffen mehr binter die eigentliche Bewandtniß ber Sache ju tommen, murben Felix und Chriftlieb berbeis gerufen und aufgeforbert genau anzugeben, wie bas Rind ausgeseben habe und wie es gefleidet gemefen fen. Rudfichte bes Musfehens ftimmten beibe überein, daß bas Rind ein lilienweißes Beficht, rofenrothe Bangen, firschrothe Lippen, blauglangende Mugen und goldgelodtes Saar habe, und fo fcon fen, wie fie es gar nicht aussprechen fonnten; in Unsehung ber Rleider mußten fie aber nur fo viel, bag bas Rind gang gemiß nicht eine blaugeftreifte Jade, eben folche bofen und eine fcwarz leberne Müge trage, wie Schulmeifters Gottlieb. Dagegen flang alles, mas fie über den Angug bes Rindes ungefähr ju fagen vermochten, gang fabelhaft und untlug. Chriftlieb behauptete nämlich, bas Rind trage ein wunderschönes leichtes glangendes Rleidden von Rofenblattern; Felir meinte bagegen, bas Rleid bes Rindes funtle in bellem golbenem Grun wie Fruhlingslaub im Connenfchein

Dag bas Rind, fuhr Relix weiter fort, irgend einem Schulmeifter angeboren tonne, baran fen gar nicht zu benten, benn zu gut berftebe fich ber Rnabe auf die Jagerei, ftamme gewiß aus ber Beimath aller Balb. und Jagbluft und werbe ber tuchtigfte Jageremann merben, ben es mohl gebe. "Ei Felir, unterbrach ihn Chriftlieb, wie tannft bu nur fagen bag bas fleine liebe Madchen ein Jagersmann werden foll. Unf bas Jagen mag fle fich auch mohl verfteben, aber gewiß noch viel beffer auf die Birthichaft im Saufe, fonft hatte fie mir nicht fo hubich die Buppen angefleibet und fo icone Schuffeln bereitet!" Go bielt Relix bas fremde Rind für einen Anaben, Chriftlieb behauptete bagegen es fep ein Dabchen und beibe konnten barüber nicht einig werben. — Die Frau von Bratel fagte, es lohnt gar nicht, daß man fich mit ben Rindern auf folche Rarrheiten einläßt, ber Berr von Bratel meinte bagegen: "ich burfte ja nur ben Rinbern nachgeben in ben Bald und erlaufchen, mas benn bas für ein feltfames Bunderfind ift, bas mit ihnen fpielt, aber es ift mir fo, ale tonnte ich ben Rindern badurch eine große Freude verberben und beshalb will ich es nicht thun." Andern Tages, als Relix und Chriftlieb gu gewöhnlicher Beit in den Balb liefen, martete bas frembe Rind ichon auf fie, und mußte es geftern berrliche Spiele ju beginnen, fo fcuf es vollende heute die anmuthigften Bunder, fo daß Felix und Chriftlieb einmal über bas andere por Freude und Entzuden laut aufjauche-Luftig und fehr hubich jugleich mar es, bag bas frembe Rind mabrend bes Spielens fo gierlich und gefcheut mit ben Baumen, Bebufchen, Blumen, mit bem Balbbach ju fprechen mußte. Alle antworteten auch fo vernehmlich, daß Relir und Chriftlieb alles verftanben. Das frembe Rind rief ins Erlengebufch binein: 3hr fcmaghaftes Bolt, mas fluftert und wispert ihr wieder untereinander? Da fcuttelten ftarter fich bie 3meige und lachten und lispelten: Sa - ha ba wir freuen une über die artigen Dinge, die une Freund Morgenwind beute jugeraunt bat, ale er von ben blauen Bergen vor ben Connenftrablen baberrauschte. Er brachte und taufend Gruge und Ruffe von ber golbnen Ronigin und einige tuchtige Flügelichlage voll ber füßeften Dufte. "D fcweigt boch, fo unterbrachen bie Blumen bas Befchmat ber Bufche, o fcweigt boch von bem Flatterhaften ber mit den Duften prabit, die feine falfchen Liebkofungen und entloden. Laft bie Bebuiche liepeln und faufeln, ihr Rinder, aber ichaut une an, borcht auf une, wir lieben Guch gar ju febr und pugen une beraus, mit ben fconften glangenoften Farben Tag für Tag nur damit wir Guch recht gefallen." - Und lieben wir Guch benn nicht auch, ihr holben Blumen? Go fprach bas fremde Rind, aber Chriftlieb kniete gur Erbe nieder und ftredte beibe Arme weit aus, ale wollte fie all' die berrlichen Blumen, die um fie ber fproften, umarmen, indem fie rief: Ach ich lieb' Euch ja allzumal! - Kelir fprach: auch mir gefallt ibr wohl, in Guren glangenden Rleidern, ihr Blumen, aber boch halt' ich es mit bem Grun, mit ben Bufchen, mit ben Baumen, mit bem Balbe, er muß Guch boch ichuten und ichirmen, ihr fleinen bunten Rindlein! Da faufte es in ben boben fcmargen Tannen: "Das ift ein mabres Bort, bu tuchtiger Junge, und bu mußt dich nicht vor uns fürchten, wenn ber Gevatter Sturm baber gezogen fommt und wir ein biechen ungeftum mit bem groben Rerl ganten." "Et, rief Relix, fnarrt und ftohnt und faufet nur recht mader, ihr grunen Ries fen, dann geht ja bem tuchtigen Jagersmann erft bas Berg recht auf." Da haft bu gang Recht, fo raufchte und platicherte ber Balbbach, ba haft bu gang Recht, aber wozu immer jagen, immer rennen im Sturm und im wilben Gebraus! - Rommt! fest euch fein ins Doos und hört mir gu. Bon fernen fernen ganden aus tiefem Schacht tomm ich ber - ich will euch schone Mahrchen ergablen und immer was Reues, Well' auf Welle und immerfort und fort. Und die iconften Bilber geig' ich Euch, schaut mir nur recht ine blante Spiegelantlit - buftiges Simmelblau - golbenes Gewolf - Bufch und Blum und Balb - Guch felbft, ihr holden Rinder gieh ich liebend binein tief in meis nen Bufen! - "Felir, Chriftlieb, fo fprach bas frembe Rind, indem es mit wundersamer Soldfeeligkeit um fich blidte, Felix, Chriftlieb, o bort boch nur, wie alles une liebt. Aber ichon fleigt bas Abend. roth auf hinter ben Bergen und Nachtigall ruft mich nach Saufe." "D lag une noch ein bieden fliegen," bat Felir. "Aber nur nicht fo febr boch, ba fcminbelte mir gar ju febr," fprach Chriftlieb. Da faßte wie gestern bas frembe Rind beibe, Relix und Chriftlieb, bei ben Sanden und nun ichwebten fie auf im goldenen Burpur bes Abendrothe und bas luftige Bolt ber bunten Bogel fcmarmte und larmte um fie ber - bas mar ein Jauchgen und Jubeln! - In ben glangenden Bolfen, wie in mogenden Rlammen erblidte Welir Die herrlichften Schlöffer von lauter Rubinen und andern funtelnden Ebelsteinen: Schau o schau boch Christlieb, rief er voll Entzücken, das sind prächtige, prächtige Häuser, nur tapfer laß uns fliegen, wir kommen gewiß hin. Christlieb gewahrte auch die Schlösser und vergaß alle Furcht, indem sie nicht mehr hinab, sondern unverwandt in die Ferne blickte. "Das sind meine lieben Luftschlösser, sprach das fremde Kind, aber hin kommen wir heute wohl nicht mehr!" — Felix und Christlieb waren wie im Traume und wußten selbst nicht wie es gesichah, daß sie unversehens sich zu Hause bei Bater und Mutter besfanden.

#### Bon ber Beimath bes fremben Rinbes.

Das frembe Rind hatte auf bem anmuthigften Blat im Balbe zwischen faufelndem Gebuich, dem Bach unfern, ein überaus herrliches Begelt von hoben ichlanken Lilien, glubenden Rofen und bunten Tulipanen erbaut. Unter Diefem Begelt fagen mit bem fremben Rinde Felir und Chrifflieb und horchten barauf, mas ber Balbbach allerlei feltsames Beug burcheinander plauderte. "Recht verftehe ich boch nicht, fing Felix an, mas ber bort unten ergablt und es ift mir fo, ale wenn bu felbft, mein lieber lieber Junge alles, mas er nur fo unverftandlich murmelt, recht hubsch mir fagen fonnteft. Ueberhaupt möcht' ich dich doch wohl fragen, wo du benn herkommst und wo bu immer fo fchnell hinverschwindeft, daß wir felbft niemals wiffen wie das geschieht?" - "Beißt du wohl, liebes Madchen, fiel Chriftlieb ein, daß Mutter glaubt, bu fenft Schulmeifters Gottlieb?" "Schweig boch nur dummes Ding, rief Felix, Mutter hat den lieben Rnaben niemale gefeben, fonft murbe fie gar nicht von Schulmeiftere Gottlieb gesprochen haben. - Aber nun fage mir geschwind, du lies ber Junge, wo du mobnit, bamit wir ju dir ins Saus tommen tonnen, jur Binteregeit, wenn es fturmt und ichneit und im Balbe nicht Steg nicht Beg ju finden ift." "Ach ja! fprach Chriftlieb, nun mußt bu une fein fagen, wo bu ju Saufe bift, wer beine Meltern find und hauptfächlich wie bu benn eigentlich beißeft." Das fremde Rind fab febr ernft, beinahe traurig por fich bin und feufzte recht aus tiefer Bruft. Dann, nachdem es einige Augenblide geschwiegen, fing es an: Uch lieben Rinder, warum fragt ihr nach meiner Beimath? Ift es benn nicht genug, daß ich tagtäglich zu Guch fomme und mit Guch fpiele? -3ch fonnte Guch fagen, daß ich dort hinter den blauen Bergen, die wie

fraufes, jadiges Rebelgewolf angufeben find, ju Saufe bin, aber wenn ibr Tagelang und immer fort und fort laufen wolltet, bis ibr auf ben Bergen ffundet, fo murdet ihr wieder eben fo fern ein neues Gebirge ichauen, binter bem ihr meine Beimath fuchen mußtet, und wenn ihr auch diefes Bebirge erreicht hattet, murdet ihr wiederum ein neues erbliden, und fo wurde es Euch immer fort und fort geben und ihr wurdet niemals meine Beimath erreichen. "Uch, rief Chriftlieb meinerlich aus, ach fo wohnft du mohl viele hundert hundert Deilen von und und bift nur jum Befuch in unferer Begend?" Sieh nur, liebe Chriftlieb! fuhr das fremde Rind fort, wenn bu dich recht berglich nach mir febnft, fo bin ich gleich bei bir und bringe bir alle Spiele, alle Bunber aus meiner Beimath mit, und ift benn bas nicht eben jo gut ale ob wir in meiner Beimath felbft gufammen fagen und mit einander fpielten? Das nun mohl eben nicht, fprach Relir, benn ich glaube, bag beine Beimath ein gar herrlicher Ort fein muß, gang voll von ben berrlichen Dingen, die bu und mitbringft. Du magft mir nun die Reise babin fo fchwierig vorftellen wie du willft, fo wie ich es nur vermag, mache ich mich boch auf ben Beg. Go burch Balber ftreichen und auf gang wilben verwachsenen Pfaben, Gebirge ertlettern, durch Bache maten, über ichroffes Geftein und bornigt Geftrupp, das ift fo recht Baidmanns Sache - ich werd's icon burchführen. Das wirft bu auch, rief bas frembe Rind, indem es freudig lachte, und wenn bu es bir fo recht fest vornimmit, bann ift es fo gut ale hatteft bu es ichon wirklich ausgeführt. Das Land, in bem ich wohne ift in ber That fo fcon und herrlich, wie ich es gar nicht ju befchreiben vermag. Meine Mutter ift es, bie ale Ronigin über biefes Reich voller Glang und Pracht herrscht. - Go bift bu ja ein Pring. - Go bift bu ja eine Pringeffin - riefen gu gleicher Beit verwundert, ja beinahe erschroden, Felig und Chriftlieb. "Allerdinge," ibrach bas fremde Rind. Go wohnft bu wohl in einem fconen Ballaft! fragte Relir weiter. Ja mohl, erwiederte bas fremde Rind, noch viel iconer ift ber Ballaft meiner Mutter, ale bie glangenden Schloffer, die du in ben Bolten geschaut haft, benn feine ichlanten Gaulen aus purem Rrnftall erheben fich boch - boch binein in bas himmeles blau, bas auf ihnen ruht wie ein weites Bewolbe. Unter bem fegelt glanzenbes Gewölf mit golbnen Schwingen bin und ber und bas purpurne Morgen= und Abendroth fleigt auf und nieder und in flingenden Rreifen tangen die funtelnden Sterne. - 3hr habt, meine lieben Befpielen, ja mohl icon von Feen gebort, die, wie es fonft tein Menfch vermag, die berrlichften Bunder bervorrufen tonnen, und ihr werdet es auch mobl icon gemerkt haben, bag meine Mutter nichts andere ift, ale eine fee. Ja! bas ift fie wirklich und gwar bie machtigfte, die es giebt. Alles, mas auf der Erde webt und lebt, halt fie mit treuer Liebe umfangen, boch ju ihrem innigen Schmerg wollen viele Menichen gar nichts von ihr wiffen. Bor allen liebt meine Mutter aber die Rinder und baber tommt es, bag die Fefte, die fie in ihrem Reiche ben Rindern bereitet, die iconften und berrlichften find. Da geschieht es benn wohl, bag ichmude Beifter aus bem bofftaate meiner Mutter ted fich burch die Bolten ichwingen und von einem Ende bes Ballaftes bis jum andern einen in den fconften Farben ichimmernden Regenbogen fpannen. Unter dem bauen fie ben Thron meiner Mutter aus lauter Diamanten, die aber fo angufeben find und fo berrlich buften wie Lilien, Relfen und Rofen. meine Mutter den Thron besteigt, rubren die Beifter ihre goldnen Barfen, ihre froftallenen Bimbeln und bagu fingen bie Rammerfanger meiner Mutter mit folch munderbaren Stimmen, bag man vergeben mochte bor fuffer Luft. Diefe Ganger find aber icone Bogel, größer noch ale Abler, mit gang purpurnem Gefieder, wie ihr fie wohl noch nie gesehen habt. Aber fo wie die Mufit loggegangen, wird alles im Ballaft, im Balbe, im Garten laut und lebendig. Biele taufend blant gepuzte Rinder tummeln fich im Jauchgen und Jubeln umber. Balb fagen fie fich burch's Bebufch und werfen fich nedend mit Blumen, balb flettern fie auf ichlante Baumchen und laffen fich vom Binde bin und ber ichauteln, bald pfluden fie goldglangende Fruchte, die fo fuß und herrlich fchmeden wie fonft nichte auf der Erde, bald fpielen fie mit gabmen Reben - mit andern ichmuden Thieren, Die ihnen aus bem Bebuich entgegenspringen; balb rennen fie ted ben Regenbogen auf und nieder ober besteigen gar ale fühne Reiter Die iconen Gold-Fafanen, die fich mit ihnen durch die glangenden Bolfen schwingen. "Ach bas muß berrlich fenn, ach nimm uns mit in beine Beimath, wir wollen immer bort bleiben!" - Go riefen Felig und Chriftlieb voll Entzuden, bas fremde Rind fprach aber: Mitnebmen nach meiner beimath tann ich Guch in ber That nicht, es ift ju weit, ihr mußtet fo gut und unermudlich fliegen fonnen wie ich

felbit. Felix und Chriftlieb murben gang traurig und blidten ichweis gend gur Erde nieder.

Bon dem bofen Minifter am Sofe ber Feen-Ronigin.

Ueberhaupt, fuhr bas fremde Rind fort, überhaupt möchtet ihr Euch in meiner Beimath vielleicht gar nicht fo gut befinden, ale ibr es Guch nach meiner Erzählung vorftellt. Ja ber Aufenthalt konnte euch fogar verberblich fenn. Manche Rinder vermögen nicht ben Befang ber purpurrothen Bogel, fo berrlich er auch ift, ju ertragen, fo bag er ihnen bas berg gerreißt, und fie augenblidlich fterben muffen. Undere, die gar gu fed auf den Regenbogen rennen, gleiten aus und fturgen berab, und manche find fogar albern genug im beften Fliegen bem Goldfafan, der fie tragt, web ju thun. Das nimmt benn ber fonft friedliche Bogel bem bummen Rinde übel und reift ibm mit feinem icharfen Schnabel die Bruft auf, fo bag es blutend aus ben Bolfen berabfällt. Meine Mutter barmt fich gar febr ab, wenn Rinber auf folche Beife, freilich burch ihre eigne Schuld, verungluden. Gar ju gern wollte fie, daß alle Rinder auf der gangen Belt die Luft ihres Reichs genießen möchten, aber wenn viele auch tuchtig fliegen tonnen, jo find fie nachber boch entweder ju fed ober ju furchtfam und verurfachen ihr nur Gorge und Angft. Gben beshalb erlaubt fie mir, daß ich binausfliegen aus meiner Beimath und tuchtigen Rinbern allerlei icone Spielfachen baraus mitbringen barf, wie ich es benn auch mit Guch gemacht babe. "Ach, rief Chriftlieb, ich konnte gewiß feinem ichonen Bogel Leibes thun, aber auf dem Regenbogen rennen mochte ich boch nicht." Das mare, - fiel ihr Felig ine Bort, - bas mare nun gerade meine Cache und eben beshalb mochte ich ju beiner Mutter Ronigin. Rannft bu nicht einmal den Regenbogen mitbringen? Rein, erwieberte bas frembe Rind, bas geht nicht an, und ich muß dir überhaupt fagen, daß ich mich nur gang beimlich ju Guch ftehlen barf. Sonft mar ich überall ficher ale fen ich bei meiner Mutter, und es mar überhaupt fo, ale fen überall ihr fcones Reich ausgebreitet, feit ber Beit aber, bag ein arger Feind meiner Mutter, ben fie aus ihrem Reiche verbannt hat, wild umberichwarmt, bin ich bor arger Rachstellung nicht geschütt. "Run, rief Felir, inbem er auffprang und ben Dornftod, ben er fich geschnitt, in ber Luft ichwentte, nun den wollt' ich benn boch feben, ber bir bier Leibes jufugen follte. Fure erfte batt' er es mit mir ju thun und bann rief ich Bapa ju bulfe, ber liefe ben Rerl einfangen und in ben Thurm fperren." "Uch, erwiederte bas fremde Rind, fo wenig bet arge Feind in meiner Beimath mir etwas anthun fann, fo gefährlich ift er mir außerhalb berfelben, er ift gar machtig und wiber ibn bilft nicht Stod nicht Thurm." Bas ift benn bas für ein garftig Ding, bas bich fo bange machen tann? fragte Chriftlieb. 3ch habe Guch gefagt, fing bas frembe Rind an, bag meine Mutter eine machtige Ronigin ift, und ihr wift, daß Roniginnen fo wie Ronige einen Sofftaat und Minister um fich haben. Ja mohl fprach Relir, ber Dntel Graf ift felbft folch' ein Minifter, und tragt einen Stern auf ber Deiner Mutter Minifter tragen auch wohl recht funtelnde Sterne? Rein erwiederte bas frembe Rind, nein bas eben nicht, benn die mehrften find felbft gang und gar funtelnde Sterne und andere tragen gar feine Rode, worauf fich fo etwas anbringen liege. Dag iche nur fage, alle Minifter meiner Mutter find machtige Beifter, Die theile in der Luft ichmeben, theile in Fenerflammen, theile in ben Bemäffern wohnen, und überall bas ausführen, mas meine Mutter ihnen gebietet. Es fand fich por langer Beit ein frember Beift bei und ein, ber nannte fich Bepafilio und behauptete, er fen ein großer Belehrter, er miffe mehr und murbe größere Dinge bemirten ale alle übrigen. Meine Mutter nahm ihn in die Reihe ihrer Minifter auf, aber bald entwidelte fich immer mehr feine innere Tude. Außerdem bag er alles, mas bie übrigen Minifter thaten, ju vernichten ftrebte, fo hatte er es vorzüglich barauf abgefeben, die froben Fefte ber Rinber recht hämisch zu verderben. Er batte ber Konigin vorgespiegelt, daß er die Rinder erft recht luftig und gescheut machen wollte, fatt beffen bing er fich centnerschwer an ben Schweif ber Fafanen, fo bag fie fich nicht aufschwingen tonnten, jog er die Rinder, wenn fie auf Rosenbufchen binaufgetlettert, bei ben Beinen berab, bag fie fich bie Rafen blutig ichlugen, zwang er bie, welche luftig laufen und fpringen wollten, auf allen Bieren mit jur Erbe gebeugtem Saupte berum ju friechen. Den Gangern ftopfte er allerlei ichabliches Beug in bie Schnabel, damit fie nur nicht fingen follten, benn Befang tonnte er nicht ausstehen und die armen gabmen Thierchen wollte er fatt mit ihnen ju fpielen auffreffen, benn nur baju, meinte er, maren fie ba. Das Abicheulichfte mar aber mohl, bag er mit Gulfe feiner Befellen bie

fconen funtelnden Gbelfteine des Pallaftes, Die bunt fchimmernden Blumen, die Rofen und Lilienbufche, ja felbft den glanzenden Regens bogen mit einem etelhaften ichwarzen Gaft ju übergiehn mußte, fo daß alle Bracht verschwunden und alles todt und traurig angufeben mar. Und wie er bies vollbracht, erhob er ein ichallendes Belachter und fchrie, nun fen erft alles fo wie es fein folle, benn er habe es befchrieben. Ale er nun vollende erflarte, bag er meine Mutter nicht ale Ronigin anerkenne, fondern daß ihm allein die Berrichaft gebubre, und fich in ber Geftalt einer ungebeuren Fliege mit bligenben Mugen und vorgestrectem icharfen Ruffel emporichmang in abicheulichem Summen und Braufen auf ben Thron meiner Mutter, ba erfannte fie fo wie alle, daß der hamifche Minifter, ber fich unter bem ichonen Ramen Bepafilio eingeschlichen, niemand andere mar, ale der finftere murrische Gnomen = Ronig Pepfer. Der Thorichte hatte aber die Rraft fo wie die Tapferfeit feiner Befellen viel zu hoch in Unschlag gebracht. Die Minifter bes Luftbepartemente umgaben bie Ronigin und fachelten ihr fuße Dufte gu, indem die Minifter bes Feuerdepartemente in Flammenwogen auf und nieder rauschten und bie Ganger, beren Schnabel gereinigt, die volltonenoften Befange anftimmten, fo, daß die Ronigin ben baflichen Bepfer weber fab noch borte noch feinen vergifteten übelriechenden Athem fpurte. In bem Augenblid auch faßte ber Fafanenfürft ben bofen Bepfer mit bem leuchtenden Schnabel und drudte ihn fo gewaltig jufammen, daß er por Buth und Schmerg laut auffreischte, bann ließ er ihn aus ber Sobe von dreitaufend Ellen jur Erbe niederfallen. Er tonnte fich nicht regen und bewegen, bis auf fein wilbes Befchrei feine Dubme, Die große blaue Rrote berbeifroch, ibn auf ben Ruden nahm und nach Saufe ichleppte. Fünfhundert luftige fede Rinder erhielten tuch= tige Kliegenflatichen, mit benen fie Bepfere bafliche Gefellen, Die noch umberichwärmten und bie ichonen Blumen verderben wollten, todtichlugen. Go wie nun Bepfer fort mar, gerfloß der fcmarge Gaft, womit er alles überzogen, von felbit und bald blübete und glangte und ftrablte alles fo berrlich und icon wie guvor. Ihr konnt benten, bag ber garftige Bepfer nun in meiner Mutter Reich nichts mehr vermag, abet er weiß, daß ich mich oft hinauswage und verfolgt mich raftlos un= ter allerlei Bestalten, fo daß ich armftes Rind oft auf der Rlucht nicht weiß, wo ich mich bin verbergen foll, und barum, ihr lieben Befpielen, entfliehe ich oft so schnell, daß ihr nicht spürt, wo ich hingekommen. Dabei muß es denn auch bleiben und wohl kann ich euch sagen, daß, sollte ich es auch unternehmen, mich mit Euch in meine Heimath zu schwingen, Pepser uns gewiß aufpassen und uns todtmachen würde. Christlieb weinte bitterlich über die Gesahr in der das fremde Kind immer schweben mußte. Felix meinte aber: ist der garstige Pepser weiter nichts als eine große Fliege, so will ich ihm mit Papa's gros ber Fliegenklatsche schon zu Leibe gehn, und habe ich ihm eins tüchstig auf die Nase versetzt, so mag Muhme Kröte zusehen wie sie ihn nach Hause schleppt.

Bie der hofmeifter angekommen mar und die Rinder fich vor ihm fürchten.

In vollem Sprunge eilten Felix und Chriftlieb nach Saufe, inbem fie unaufhörlich riefen: Ach bas frembe Rind ift ein ichoner Pring! - Ach bas frembe Rind ift eine icone Bringeffin! Gie wollten bas jauchgend ben Eltern verfunden, aber wie gur Bilbfaule erftarrt blies ben fie in der Sausthure fteben, als ihnen Berr Thaddaus von Bratel, entgegentrat und an feiner Geite einen fremben verwunderlichen Dann hatte, der halb vernehmlich in fich bineinbrummte: das find mir faus bere Rangen! - Das ift ber Berr Bofmeifter, fprach Berr von Bratel indem er den Mann bei der Sand ergriff, das ift der Berr Sofmeifter, den Guch ber gnädige Ontel geschickt bat. Gruft ibn fein artig! -Aber die Rinder faben ben Dann von ber Geite an und fonnten fich nicht regen und bewegen. Das tam baber, weil fie folch eine wunderliche Geftalt noch niemals geschaut. Der Mann mochte taum mehr ale einen halben Ropf höher fenn ale Relir, dabei mar er aber unterfest; nur fachen gegen ben febr farten breiten Leib bie fleinen gang bunnen Spinnenbeinchen feltfam ab. Der unformliche Ropf war beinahe vieredig ju nennen, und das Beficht fast gar ju haglich, benn außerbem, daß zu ben biden braunrothen Baden und bem breis ten Maule die viel ju lange fpige Rafe gar nicht paffen wollte, fo glangten auch die fleinen bervorftebenden Glasaugen fo graulich, daß man ihn gar nicht gern ansehen mochte. Uebrigens hatte ber Mann eine pechichmarge Berude auf ben vieredigen Ropf geftulpt, mar auch von Ropf bis ju fuß pechichwarz gefleibet und hieg: Magifter Tinte. Als nun die Rinder fich nicht rudten und ruhrten, murbe die Frau

Blatt 8

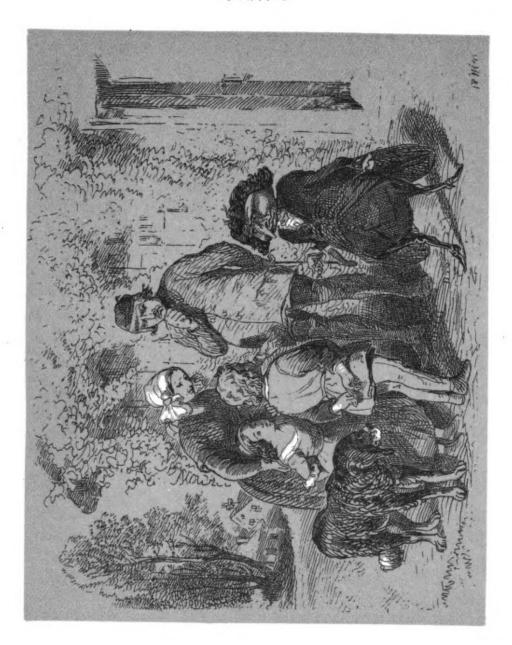

|  |   | * |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |

von Bratel bofe und rief; "Bostaufend ihr Rinder, mas ift denn bas? ber Berr Magifter wird Guch fur gang ungeschliffene Bauernfinder halten muffen. - Fort! gebt bem Berrn Magifter fein Die Sand!" Die Rinder ermannten fich, und thaten, mas die Mutter befohlen, fprangen aber, ale ber Magifter ihre Sande faßte, mit bem lauten Schrei: D meh o meh! jurud. Der Magifter lachte hell auf und zeigte eine beimliche in ber Sand verftedte Rabel vor, womit er die Rinder, ale fie ihm die Sand reichten, gestochen. Chriftlieb weinte, Felig aber grollte den Magifter von der Geite an: Berfuche das nur noch einmal fleiner Didbauch. — Barum thaten Gie bas lieber berr Magifter Tinte, fragte etwas migmuthig ber herr von Bratel. Der Magifter erwiederte: Das ift nun einmal fo meine Urt, ich tann bavon gar nicht laffen. Und babei ftemmte er beide Bande in Die Geite und lachte immerfort, welches aber julest fo widerlich flang wie ber Ion einer verdorbenen Schnarre. "Sie icheinen ein fpaghafter Mann ju fein, lieber Berr Magifter Tinte," fprach ber Berr von Bratel, aber ihm fowohl ale ber Frau von Bratel, vorzüglich den Rindern, wurde gang unheimlich ju Muthe. "Run nun, rief ber Magifter, wie ftehts benn mit ben fleinen Rrabben, icon tuchtig in ben Biffenschaften vorgerudt? - Bollen boch gleich feben." Damit fing er an, ben Felir und die Chriftlieb fo ju fragen, wie es ber Ontel Graf mit feinen Rindern gethan. 218 nun aber beide verficherten, daß fie die Biffenschaften noch gar nicht auswendig mußten, ba ichlug ber Dagifter Tinte die Sande über den Ropf jufammen, daß es flatichte, und fchrie wie beseffen: Das ift mas fcones! - feine Biffenschaften. - Das wird Arbeit geben! Bollens aber icon friegen! Felig, fo wie Chriftlieb, beide ichrieben eine faubere Sandichrift, und wußten aus manchen alten Buchern die ihnen der Berr von Bratel in die Sande gab und die fie emfig lafen, manche icone Befchichte ju ergablen, bas achtete aber der Magifter Tinte für gar nichts, fondern meinte, das alles mare nur dummes Beug. - Ach! nun war an fein in den Bald laufen mehr ju benten! - Statt beffen mußten die Rinder beinahe den gangen Tag zwischen ben vier Banden figen und bem Magifter Tinte Dinge nachplappern die fie nicht verftanden. Es mar ein mabres Bergeleid! - Mit welchen fehnsuchtsvollen Bliden schauten fie nach bem Balbe! Dft mar es ihnen, ale borten fie mit= ten unter ben luftigen Liebern ber Bogel, im Raufchen ber Baume,

bes fremden Rinbes fuße Stimme rufen : "Bo feib ihr benn, Relig -Chriftlieb - ihr lieben Rinder! mo feid ihr denn! wollt ihr nicht mehr mit mir fpielen! - Rommt boch nur! - ich habe Guch einen fconen Blumenpallaft gebaut - ba feben wir une binein und ich ichent' Guch bie berrlichften bunteften Steine - und bann ichwingen wir une auf in die Bolten und bauen felbft funtelnde Luftichlöffer! -Rommt boch! Rommt boch nur!" Darüber wurden die Rinder mit allen ihren Bedanten gang bingezogen nach bem Balbe, und faben und hörten nicht mehr auf ben Magifter. Der murbe aber bann gang sornig und ichlug mit beiben Räuften auf ben Tijch und brummte und fummte und fcnarrte und fnarrte: "Bim - Sim - Prr -Grrr - Rnurrr - Rrrr - Bas ift bas! aufgepaßt!" Felig bielt bas aber nicht lange aus, er fprang auf und rief: lag mich los mit beinem bummen Beuge, berr Magifter Tinte, fort will ich in ben Bald - fuch' bir ben Better Bumphofe, bas ift mas fur ben! -Romm Chriftlieb, bas fremde Rind martet icon auf und." - Da= mit ging es fort, aber ber Magifter Tinte fprang mit ungemeiner Bebendigfeit hinter ber und erfaßte bie Rinder bicht vor ber Sausthur. Felig mehrte fich tapfer und der Dagifter Tinte mar im Begriff gu unterliegen, ba bem Felir ber treue Gultan ju bulfe geeilt mar. Gultan, fonft ein frommer gefitteter bund, batte gleich vom erften Augenblid an einen entichiebenen Abicheu gegen ben Dagifter Tinte bewiesen. Go wie diefer ibm nur nabe tam, fnurrte er, und ichlug mit bem Schweif fo heftig um fich, daß er ben Dagifter, ben er gefcidt an bie bunnen Beinchen ju treffen mußte, beinabe umgeschmiffen batte. Gultan fprang bingu und padte ben Magifter, ber Relir bei beiben Schultern hielt, ohne Umftande beim Rodfragen. Der Dagifter Tinte erhob ein flagliches Befchrei, auf bas berr Thaddaus von Bratel fchnell hinzueilte. Der Magister ließ ab von Relir, Gultan von bem Magifter. "Ach wir follen nicht mehr in ben Bald," flagte Chriftlieb, indem fie bitterlich weinte. Go febr auch ber berr von Bratel den Felig ausschalt, thaten ihm boch die Rinder leid, die nicht mehr in Flur und Sain berumschwarmen follten. Der Magifter Tinte mußte fich bagu verfteben, täglich mit ben Rinbern ben Bald gu befuchen. Es ging ihm fcmer ein. "batten Gie nur, berr von Bratel. fprach er, einen vernünftigen Garten mit Buchebaum und Stafeten am Saufe, fo tonnte man in ber Mittageffunde mit ben Rinbern

fpazieren geben, mas in aller Belt follen wir aber in bem wilden Balbe?" — Die Rinder waren auch ganz unzufrieden und die sprachen nun wieder: was foll uns der Magifter in unserm lieben Balbe? —

Bie die Rinder mit dem herrn Magister Tinte im Balbe fpazieren gingen und mas fich babei zutrug.

Run? - gefallt es bir nicht in unferm Balbe Berr Dagifter? So fragte Relix ben Magifter Tinte, ale fie baber jogen burch bas raufchende Bebuich. Der Dagifter Tinte jog aber ein faures Beficht und rief: Dummes Beug, bier ift fein orbentlicher Steg und Weg, man gerreißt fich nur die Strumpfe und tann por bem baglichen Befreisch ber bummen Bogel gar fein vernünftiges Bort fprechen. "Saba, berr Magifter, fprach Relig, ich mert' es ichon, bu verftehft bich nicht auf den Befang und borft es auch wohl gar nicht einmal, wenn ber Morgenwind mit ben Bufchen plaudert und ber alte Balbbach icone Mahrchen ergablt." Und, fiel Chriftlieb bem Felig ine Bort, fag es nur herr Magifter, du liebst auch wohl nicht die Blumen? Da wurde der Berr Dagifter noch firschbrauner im Untlig ale er ichon von Ratur mar, er ichlug mit ben Sanden um fich und ichrie gang erboft: Bas fprecht ihr ba für tolles albernes Beug? - wer hat Guch die Rarrheiten in ben Ropf gefest? bas fehlte noch, daß Balber und Bache breift genug maren fich in vernünftige Befprache ju mifchen und mit bem Gefange ber Bogel ift es auch nichts; Blumen lieb' ich mohl, wenn fie fein in Topfe geftedt find und in der Stube fteben, bann buften fie und man erspart bas Räucherwert. Doch im Balbe machfen ja gar feine Blumen. "Aber Berr Dagifter, rief Chriftlieb. fiehft du benn nicht die lieben Mapblumchen, die dich recht mit hellen freundlichen Augen antuden?" - "Bas mas, fchrie ber Magifter -Blumen? Augen? - ha ha ha - fcbone Augen - fcbone Augen! Die nichtenutigen Dinger riechen nicht einmal!" - Und bamit budte fich ber Magifter Tinte jur Erbe nieber, rif einen gangen Straug Mapblumchen fammt ben Burgeln beraus und warf ihn fort ins Bebuich. Den Rindern mar es, ale ginge in dem Augenblid ein wehmuthiger Rlagelaut burch ben Balb; Chriftlieb mußte bitterlich weinen, Felir big unmuthig bie Babne jusammen. Da gefchab es, daß ein fleiner Zeifig bem Magifter Tinte bicht bei ber Rafe vorbeiflatterte, fich bann auf einen 3meig feste und ein luftiges Liedchen

anstimmte. 3ch glaube gar, fprach ber Magifter, ich glaube gar bas ift ein Spottvogel? Und bamit nahm er einen Stein von der Erde auf, marf ihn nach bem Beifig und traf ben armen Bogel, bag er jum Tobe verftummt von bem grunen Zweige berabfiel. Run fonnte Felir fich gar nicht mehr halten. "Ei bu abicheulicher herr Magifter Tinte, rief er gang erboßt, mas hat bir ber arme Bogel gethan, bag bu ibn todtichmeißeft? - D mo bift bu benn, bu holbes fremdes Rind, o tomm boch nur, lag und weit weit fortfliegen, ich mag nicht mehr bei bem garftigen Menschen fein; ich will fort nach beiner Beimath!" - Und mit vollem Schluchzen und Beinen ftimmte Chriftlieb ein: D bu liebes holbes Rind, tomm boch nur, tomm boch nur ju une, Ich! Ach! - rette une - rette une, ber herr Magifter Tinte macht une ja todt wie die Blumen und Bogel! - "Bas ift bas mit dem fremden Rinde," rief ber Magifter. Aber in bem Mugenblid faufelte es ftarter im Gebuich und in bem Gaufeln erklangen webmutbige berggerichneidende Tone, wie von dumpfen in weiter Ferne angefchlagenen Gloden. - In einem leuchtenden Gewölt, bas fich herablich, murbe bas holbe Antlit bes fremben Rindes fichtbar bann ichwebte es gang bervor, aber es rang die fleinen Sandchen, und Thranen rannen wie glanzende Berlen aus den holden Augen über bie rofigten Bangen. "Ach, jammerte das fremde Rind, ach ibr lieben Befpielen, ich fann nicht mehr ju Guch fommen - ihr werdet mich nicht wiedersehen - lebt mohl! lebt wohl! - Der Gnome Pepfer bat fich Eurer bemächtigt, o ihr armen Rinder, lebt wohl - lebt wohl!" - Und bamit ichwang fich bas frembe Rind boch in Die Bufte. Aber hinter ben Rindern brummte und fummte und fnarrte und ichnarrte es auf entfetlich graufige Beife. Der Magifter Tinte hatte fich umgeftaltet in eine große icheufliche Fliege, und recht abfcheulich mar es, bag er babei boch noch ein menschliches Beficht, und fogar auch einige Rleibungeftude behalten. Er ichwebte langfam und ichwerfallig auf, offenbar um bas frembe Rind ju verfolgen. Bon Entfegen und Graus erfaßt rannte Gelir und Chriftlieb fort aus bem Balbe. Erft auf ber Biefe magten fie empor ju ichauen. Sie murben einen glanzenden Buntt in ben Bolfen gewahr, ber wie ein Stern funtelte und herabgufchweben ichien. "Das ift bas fremde Rind," rief Chriftlieb. 3mmer größer murbe ber Stern und babei borten fie ein Rlingen wie von ichmetternben Trompeten.

konnten sie nun erkennen, daß der Stern ein schöner in gleißendem Goldgesieder prangender Bogel war, der, die mächtigen Flügel schüttelnd und laut singend, sich auf den Wald herabsenkte. Ha, schrie Felix, das ist der Fasanenfürst, der beißt den Hern Magister Tinte todt — ha ha, das fremde Kind ist geborgen und wir sind es auch! — Komm Christlieb — schnell laß uns nach hause laufen und dem Papa erzählen was sich zugetragen.

Bie der Berr von Bratel ben Magifter Tinte fortjagte.

Der Berr von Bratel und die Frau von Bratel beibe fagen vor der Thure ihres fleinen Saufes, und ichauten in bas Abendroth, bas icon hinter ben blauen Bergen in golbenen Strahlen aufzuschimmern begann. Bor ihnen ftand auf einem fleinen Tifch bas Abendeffen aufgetragen, bas aus nichts anderem als einem tuchtigen Rapf voll herrlicher Milch und einer Schuffel mit Butterbrodten beftand. "3ch weiß nicht, fing herr von Bratel an, ich weiß nicht, wo ber Magifter Tinte fo lange mit den Rindern ausbleibt. Erft hat er fich gesperrt und durchaus nicht in ben Bald geben wollen, und jest tommt er gar nicht wieder beraus. Ueberhaupt ift bas ein gang munderlicher Mann der herr Magifter Tinte und es ift mir beinahe fo, ale fei es beffer gemefen, er mare gang bavon geblieben. Dag er gleich anfange die Rinder fo beimtudisch ftach, bas hat mir gar nicht gefallen, und mit feinen Biffenschaften mag es auch nicht weit ber fein, benn allerlei feltsame Borter und unverftandliches Beug plappert er ber und weiß mas ber Grogmogul für Ramaschen trägt; tommt er aber beraus, fo vermag er nicht die Linde vom Raftanienbaum ju untericheiden und hat fich überhaupt gang albern und abgeschmadt. Die Rinder fonnen unmöglich Refpett bor ihm haben." "Mir geht es, erwiederte bie Frau von Bratel, mir geht es gang wie bir lieber Mann! Go febr es mich freute, daß ber Berr Better fich unferer Rinber annehmen wollte, fo fehr bin ich jest bavon überzeugt, bag bas auf andere und beffere Beife batte gefcheben tonnen, ale bag er une ben herrn Magifter Tinte über ben Sale ichidte. Bie es mit feinen Biffenschaften fteben mag, bas weiß ich nicht, aber fo viel ift gewiß, bag bas fleine ichwarze bide Mannlein mit den fleinen bunnen Beinchen mir immer mehr und mehr zuwider wird. Borguglich ift es garftig, daß ber Magifter fo entfetlich naschhaftig ift. Reine Reige

Bier ober Mild tann er fteben feben, ohne fich barüber ber gu mas den, mertt er nun vollende ben geöffneten Budertaften, fo ift er gleich bei ber Sand und ichnuppert und nafcht fo lange an bem Buder, bis ich ihm ben Dedel vor ber Rafe jufchlage; bann ift er auf und bavon, und ärgert fich und brummt und fummt gang feltfam und fatal." Der Berr von Bratel wollte fortfahren im Gefprach, ale Felig und Chriftlieb in vollem Rennen burch bie Birten tamen. "Bepfa! - benfa! - fcbrie Felix unaufborlich, benfa benfa! ber Fafanenfürft bat ben herrn Magifter Tinte todtgebiffen!" "Uch - Ach, Mama, rief Chriftlieb athemlos, ach! - ber Berr Magifter Tinte ift fein Berr Magifter, das ift ber Gnomen-Ronig Bepfer, eigentlich aber eine abicheuliche große Fliege die eine Berude tragt, und Schuhe und Strumpfe." Die Aeltern faunten bie Rinder an, die nun gang aufgeregt und erbist burcheinander von bem fremben Rinde, von feiner Mutter ber Feen = Ronigin, von bem Onomen = Ronig Pepfer und von bem Rampf bes Fafanenfürften mit ibm ergablten. "Ber hat Guch benn bie tollen Dinge in ben Ropf gefett, habt ihr geträumt ober mas geschah fonft mit Guch?" Go fragte Berr von Bratel einmal über bas andere; aber die Rinder blieben babei, daß fich alles fo zugetragen wie fie es ergablten, und bag ber bafliche Bepfer, ber fich fur ben Berrn Das gifter Tinte falichlich ausgegeben, todt im Balbe liegen muffe. Die Frau von Bratel ichlug die Sande über ben Ropf gufammen und rief gang traurig, Ach Rinder, Rinder, mas foll aus Guch werben, wenn Euch folche entfetliche Dinge in ben Ginn tommen und ihr Euch bavon nichts ausreden laffen wollt! - Aber ber Berr von Brafel wurde febr nachbentlich und ernfthaft. "Felig bu bift nun icon ein gang verftanbiger Junge, und ich fann es dir mohl fagen, bag auch mir der herr Magifter Tinte von Anfang an gang feltfam und verwunderlich vorgekommen ift. Ja es ichien mir oft, ale habe es mit ibm eine besondere Bewandtnif und er fei gar nicht fo wie andere Magister. Roch mehr! - ich sowohl ale bie Mutter, beibe find wir mit bem herrn Magifter Tinte nicht gang gufrieden, die Mutter porguglich, weil er ein Raschmaul ift, alle Gußigkeiten beschnuppert und babei fo häßlich brummt und fummt, er wird baber auch wohl nicht lange bei und bleiben tonnen. Aber nun, lieber Junge, befinne bich einmal, gefest auch, es gebe folche garftige Dinger, wie Onomen fein follen, wirklich in ber Belt, befinne bich einmal ob ein Berr Dagifter

wohl eine Rliege fein tann?" - Felir ichaute bem Berrn von Bratel mit feinen blauen flaren Mugen ernfthaft ine Beficht. Der Bert von Brafel wiederholte bie Frage: Sag' mein Junge! fann mobl ein berr Magifter eine Rliege fein? Da fprach Relix: 3ch babe fonft nie baran gedacht, und hatte es wohl auch nicht geglaubt, wenn mir es nicht bas frembe Rind gejagt, und ich es mit eigenen Augen gefeben batte, bag Bepfer eine garftige Fliege ift und fich nur fur ben Dagifter Tinte ausgegeben bat. - Und Bater, fuhr Felig weiter fort, ale herr von Brafel wie einer, ber vor Bermunderung gar nicht weiß mas er fagen foll, ftillichmeigend ben Ropf fcuttelte, und Bater, fage, bat bir ber Berr Magifter Tinte felbft nicht einmal entbedt, bag er eine Rliege fei? - habe ich's benn nicht felbft gebort, bag er bir bier bor ber Thure fagte, er fei auf der Schule eine muntere Fliege gemefen? Run mas man einmal ift, bas muß man, bent ich, auch bleiben. Und bag ber herr Magifter, wie die Mutter gugefteht fo ein Raschmaul ift und an allem Gugen fcnuppert, nun Bater! wie machen's benn bie Rliegen andere? und bas hafliche Summen und Brummen. "Schweig, rief ber herr von Bratel gang ergurnt, mag ber Berr Magifter Tinte fein, mas er will, aber fo viel ift gewiß, baß ber Fafanenfürft ibn nicht tobtgebiffen bat, benn bort tommt er eben aus bem Balbe!" Auf Diefes Bort fchrien Die Rinder laut auf und flüchteten ins Saus hinein. In der That tam der Magifter Tinte den Birten-Gang berauf, aber gang verwildert mit funtelnden Mugen, gergaufter Berude, im abicheulichen Gumfen und Brummen fprang er von einer Geite gur andern boch auf und prallte mit bem Ropf gegen bie Baume an, daß man es frachen borte. Go berangefommen, fturate er fich fofort in ben Rapf, bag bie Milch überftromte, bie er einschlürfte mit widrigem Raufchen. "Aber um taufend Gotteswillen, herr Magifter Tinte, mas treiben Gie?" rief bie Frau von Bratel. Sind Sie toll geworden, herr Magifter, plagt Sie ber boje Feind? ichrie ber berr von Bratel. Aber alles nicht achtend ichmang fich ber Magister aus bem Milchnapf, feste fich auf die Butterbrotte bin, icuttelte bie Rodichofe und mußte mit ben bunnen Beinchen geschickt Darüber bingufahren und fie glatt ju ftreichen und ju falteln. Dann ftarter fummend ichwang er fich gegen die Thure, aber er tonnte fich nicht bineinfinden ine baus, fondern ichwantte wie betrunten bin und ber und ichlug gegen die Fenfter an, bag es flirrte und ichwirrte.

"Sa Patron, rief ber Berr von Bratel, bas find bumme unnube Streiche, mart' bas foll bir übel befommen." Er fuchte ben Dagifter bei bem Rodichog zu hafchen, ber wußte ihm aber geschickt zu ents geben. Da fprang Relix aus dem Saufe mit der großen Rliegenflatfche in ber Sand, bie er bem Bater gab. "Rimm Bater, nimm, rief er, folag ibn tobt ben baglichen Bepfer." Der Berr bon Bratel er= griff auch wirklich die Fliegenklatiche, und nun ging es ber hinter dem herrn Magifter. Relix, Chrifflieb, die Frau von Bratel hatten die Servietten vom Tifche genommen und ichwangen fie, ben Dagi= fter bin und bertreibend, in den Luften, mabrend gerr von Bratel unaufhörlich Schlage gegen ihn führte bie leiber nicht trafen, weil ber Magifter fich butete auch nur einen Augenblid ju ruben. Und wilder und wilder murde die tolle Jagd - Gumm - Gumm -Simm - Simm - Errr - Errr - fturmte ber Magifter auf und nieder - und Rlipp - Rlapp fielen hagelbichter bes herrn von Bratele Schläge und buß - buß - besten Gelir, Chriftlieb und die Frau von Bratel ben Feind. Endlich gelang es bem herrn von Bratel ben Magifter am Rodichog zu treffen. Nechzend fturgte er gu Boben aber in bem Augenblid, daß ber herr von Brafel ihn mit einem zweiten Schlage treffen wollte, fcmang er fich mit erneuter doppelter Rraft in die Bobe, fturmte faufend und braufend nach ben Birten bin und ließ fich nicht wieder feben. "Gut daß wir ben fatalen herrn Magifter Tinte los find fprach ber herr von Bratel, über meine Schwelle foll er nicht wieder tommen." "Rein bas foll er nicht, fiel bie Frau von Bratel ein, Sofmeifter mit folden abicheulichen Sitten können nur Unheil ftiften, ba mo fie Gutes wirken follen. -Brahlt mit den Biffenschaften und fpringt in den Milchnapf! Das nenne ich mir einen ichonen Magifter." - Aber die Rinder jauchzten und jubelten und riefen: Senfa - Bapa bat bem Berrn Magifter Tinte mit der Fliegenklatiche eine auf die Rafe verfett und da hat er Reigaus genommen! - Benfa - benfa! -

Bas fich weiter im Balde begab, nachdem der Magister Einte fortgejagt worden.

Felix und Christlieb athmeten frei auf, ale fei ihnen eine schwere brudende Laft vom herzen genommen. Bor allem dachten fie aber baran, daß nun, da der häßliche Pepfer von dannen geflohen, das

## Blatt 9





|  | 1 |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | - |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | ē |  |
|  |   |   |   |  |

fremde Rind gewiß wiedertebren und fo wie fonft mit ihnen fpielen wurde. Bang erfullt von freudiger hoffnung gingen fie in ben Bald; aber es mar alles ftill und wie verobet brin, tein luftiges Lieb von Gint und Zeifig ließ fich boren und ftatt bes froblichen Rauschens der Bebuiche, ftatt des frogen tonenden Bogens der Balbbache mehten angftvolle Seufzer burch die Lufte. Rur bleiche Strahlen marf Die Sonne burch ben bunftigen Simmel. Bald thurmte fich ein fcmarges Bewolf auf, ber Sturm beulte, ber Donner begann in ber Werne gurnend ju murmeln, bie hoben Tannen brohnten und frachten. Chrifflieb fcblog fich gitternd und jagend an Felir an; ber fprach aber: Bas fürchteft bu bich fo, Chriftlieb, es gieht ein Better auf, wir muffen machen, daß wir nach Saufe tommen. Gie fingen an ju laufen, boch mußten fie felbit nicht, wie es geschab, baß fie ftatt aus bem Balbe berauszufommen immer tiefer hineingeriethen. Es wurde finfterer und finfterer, bide Regentropfen fielen berab und Blige fuhren gifchend bin und ber! - Die Rinder ftanden an einem biden bichten Geftrupp. "Chriftlieb, fprach Relir, lag une bier ein biechen unter buden, nicht lange fann bas Better bauern." Chriftlieb weinte por Angft, that aber boch, mas Felix geheißen. Aber taum batten fie fich bin gefest in bas bide Webufch, ale es bicht binter ihnen mit häßlich fnarrenden Stimmen fprach: "Dumme Dinger! - einfältig Bolt - habt uns verachtet - habt nicht gewußt, mas ihr mit uns anfangen follt, nun fonnt ihr figen ohne Spielfachen ihr einfältigen Dinger!" Felix ichaute fich um und es wurde ihm gang unheimlich gu Muthe, wie er ben Jager und ben Barfenmann erblidte, Die fich aus bem Beftrupp, mo er fie bineingeworfen, erhoben, ihn mit tobten Augen anftarrten und mit ben fleinen Sandchen berumfochten und bandthierten. Dazu griff ber Sarfenmann in bie Gaiten, bag es widrig amitiderte und flirrte, und ber Sageremann legte gar die fleine Rlinte auf Welir an. Dazu frachzten beibe: Bart - Bart bu Junge, bu Madel, wir find die gehorsamen Boglinge bes herrn Magifter Tinte, gleich wird er bier fein und ba wollen wir Guch euren Trop icon eintranten! - Entfest, bes Regens ber nun berabftromte, ber frachenden Donnerschläge, bes Sturme ber mit bumpfem Braufen burch die Tannen fuhr, nicht achtend, rannten die Rinder von banner und geriethen an bas Ufer bes großen Teiche ber ben Balb begrangte. Aber taum maren fie bier, ale fich aus bem Schilf Chriftlieb's große Buppe, die Felix hineingeworfen, erhob und mit haflicher Stimme quatte: bumme Dinger, einfältig Bolt - babt mich verachtet - habt nicht gewußt, was ihr mit mir anfangen follt, nun fonnt ihr figen obne Spielfachen, ibr einfältigen Dinger! Bart' mart' bu Junge, bu Madel, ich bin ber gehorsame Bogling bes herrn Magifter Tinte, gleich wird er bier fein und ba werden wir Guch euren Trop icon eintranten! - Und bann fpriste bie hafliche Puppe ben armen Rin= bern, die icon bom Regen gang burchnäßt maren, gange Strome Baffer ins Beficht. Relir tonnte biefen entfetlichen Gput nicht ber= tragen, die arme Chriftlieb mar halb tobt, auf's neue rannten fie bas von, aber bald mitten im Balbe fanten fie bor Angft und Erschöpfung nieder. Da fummte und braufte es binter ihnen. "Der Magifter Tinte tommt," fchrie Felix, aber in bem Augenblid vergingen ibm auch fo wie ber armen Chriftlieb bie Ginne. Ale fie wieber aus tiefem Schlafe erwachten, befanden fie fich auf einem weichen Moods fit. Das Better mar vorüber, die Sonne ichien bell und freundlich und die Regentropfen bingen wie funkelnde Ebelfteine an ben glangenden Bufden und Baumen. Soch vermunderten fich die Rinder darüber, daß ihre Rleiber gang troden maren und fie gar nichts von der Ralte und Raffe fpurten. "Uch, rief Felix indem er beibe Urme hoch in die Lufte emporftredte: Ach bas frembe Rind bat une befcutt!" Und nun riefen beide, Relir und Chriftlieb, laut, bag es im Balbe wiedertonte: Ach bu liebes Rind, tomme boch nur wieder ju une, wir fehnen une ja fo berglich nach bir, wir konnen ja ohne dich gar nicht leben! - Es ichien auch, ale wenn ein beller Strabl burch die Bebuiche funtelte von bem berührt die Blumen ihre Saupter erhoben; aber riefen auch wehmuthiger die Rinder nach bem bolben Befpielen, nichts ließ fich weiter feben. Traurig folichen fie nach Saufe, mo bie Meltern, nicht wenig wegen bes Ungewittere um fie befummert, fie mit voller Freude empfingen. Der Berr von Bratel iprach: Es ift nur gut, bag ihr ba feib, ich muß gefteben, bag ich fürchtete, ber Berr Dagifter Tinte ichwarme noch im Balbe umber, und fei Guch auf ber Spur. Felir ergablte alles, mas fich im Balbe begeben. "Das find tolle Ginbilbungen, rief die Frau von Bratel, wenn Guch braugen im Balbe folch verrudtes Beug traumt follt ibr gar nicht mehr hingehen, fondern im Saufe bleiben." Das gefchab benn nun freilich nicht, benn wenn die Rinder baten: Liebe Mutter laß' und ein bischen in den Wald laufen, so sprach die Frau von Brakel: Geht nur, geht und kommt hübsch verständig zurück. Es geschah aber, daß die Kinder in kurzer Zeit selbst gar nicht mehr in den Wald gehen mochten. Ach! — das fremde Kind ließ sich nicht sehen und so wie Felix und Christlieb sich nur tiefer ins Gebüsch wagten oder sich dem Ententeich nahten, so wurden sie von dem Jäger, dem Harfenmännlein, der Puppe ausgehöhnt: "Dumme Dinger, einfältig Bolk, nun könnt ihr siten ohne Spielzeug — habt nichts mit uns artigen gebildeten Leuten anzusangen gewußt — dumme Dinger, einfältig Bolk!" — Das war gar nicht auszuhalten, die Kinder blieben lieber im Hause.

## Befchluß.

"3ch weiß nicht, fprach ber herr Thabbaus von Bratel eines Tages ju ber Frau von Bratel, ich weiß nicht, wie mir feit einigen Tagen fo feltfam und munderlich ju Muthe ift. Beinahe mochte ich glauben, bag ber boje Magifter Tinte mir es angethan hat, benn feit bem Augenblid, ale ich ihm eine mit ber Fliegenflatiche verfette und ibn forttrieb, liegt es mir in allen Gliedern wie Blei." In ber That wurde auch der herr von Bratel mit jedem Tage matter und blaffer. Er burchftrich nicht mehr wie fonft die Flur, er polterte und wirthichaftete nicht mehr im Saufe umber, fondern faß ftundenlang in tiefe Bebanten verfentt und bann ließ er fich von Relir und Chriftlieb ergablen wie es fich mit bem fremden Rinde begeben. Sprachen Die benn nun recht mit vollem Gifer von ben berrlichen Bundern bes fremben Rindes, von bem prachtigen glangenden Reiche, wo es ju Saufe, bann lächelte er wehmuthig und die Thranen traten ihm in Die Augen. Darüber fonnten fich Relix und Chriftlieb aber gar nicht aufrieden geben, daß bas fremde Rind nun davon bleibe und fie ber Qualerei ber baglichen Buppen im Gebuich und im Ententeiche blog ftelle, weshalb fie gar nicht mehr fich in ben Bald wagen mochten. "Rommt, meine Rinder, wir wollen gusammen in ben Bald geben, bie bofen Boglinge bes Dagifter Tinte follen Guch feinen Schaben thun!" Go fprach an einem iconen bellen Dorgen ber berr von Bratel ju Relig und Chriftlieb, nahm fie bei ber Sand und ging mit ihnen in ben Bald, ber heute mehr ale jemale voller Glang, Boblgeruch und Gefang mar. Ale fie fich ine weiche Grae unter buftenben Blumen gelagert batten, fing ber Berr von Bratel in folgender Urt an: 36r lieben Rinder, es liegt mir recht am Bergen und ich tann es nun gar nicht mehr aufschieben Guch ju fagen, bag ich eben fo gut wie ihr bas holbe frembe Rind, bas Guch bier im Balbe fo viel Berrliches ichauen ließ, tannte. Als ich fo alt mar wie ibr. hat es mich fo wie Euch besucht und bie munderbarften Spiele gefpielt. Bie es mich bann verlaffen bat, barauf tann ich mich gar nicht befinnen und es ift mir gang unerflärlich, wie ich bas bolbe Rind fo gang und gar vergeffen fonnte, bag ich, ale ibr mir von feiner Ericheinung ergabltet, gar nicht baran glaubte; wiewohl ich oftmale bie Bahrheit bavon leife abnte. Geit einigen Tagen gebente ich aber fo lebhaft meiner ichonen Jugendzeit wie ich es feit vielen Sahren gar nicht vermochte. Da ift benn auch bas bolbe Bauberfind fo glangend und berrlich, wie ihr es geschaut habt, mir in ben Ginn getommen und biefelbe Sehnfucht von ber ihr ergriffen, erfüllt meine Bruft, aber fie wird mir bas berg gerreigen! - 3ch fühl' es, daß ich jum lettenmal bier unter biefen iconen Baumen und Buichen fite. ich werde Euch bald verlaffen ihr Rinder! - Saltet, wenn ich tobt bin, nur recht fest an dem bolben Rinde! - Felir und Chriftlieb maren außer fich bor Schmerz, fie weinten und fammerten und riefen laut: Rein Bater - nein Bater, bu wirft nicht fterben, bu wirft nicht fterben, bu wirft noch lange lange bei und bleiben und fo wie wir mit dem fremden Rinde fpielen! - Aber Tages barauf lag ber berr von Bratel icon frant im Bette. Es erichien ein langer hagerer Mann, ber bem herrn von Bratel an ben Bule fühlte und barauf fprach: bas wird fich geben! Es gab fich aber nicht, fondern ber herr von Bratel mar am britten Tage tobt. Ach wie jammerte bie Frau von Bratel, wie rangen die Rinder die Bande, wie fchrien fie laut: Ach unfer Bater - unfer lieber Bater! - Bald barauf ale bie vier Bauern von Bratelbeim ihren herrn ju Grabe getragen batten, erichienen ein paar bagliche Manner im Saufe, die beinabe ausfaben wie der Magifter Tinte. Die erflarten der Frau von Bratel, daß fie bas gange Gutchen und alles im Saufe in Befchlag nehmen mußten, meil ber verftorbene herr Thabbaus von Bratel das alles und noch vielmehr bem herrn Grafen Cpprianus von Bratel fouldig geworben fei, ber nun bas Seinige jurudverlange. Go mar benn nun bie Frau von Bratel bettelarm geworden und mußte bas ichone Dorfchen Bratelbeim verlaffen. Gie wollte ju einem Bermanbten bin, der nicht fern wohnte, und ichnurte baber ein fleines Bundelchen mit ber menigen Bafche und ben geringen Rleibungoftuden, bie man ihr gelaffen, Relir und Chriftlieb mußten ein gleiches thun, und fo jogen fie unter vielen Thranen fort aus bem Saufe. Econ borten fie bas ungeftume Rauschen bes Balbftrome über beffen Brude fie wollten, ale bie Frau von Bratel bor bitterm Schmerz ohnmachtig ju Boben fant. Da fielen Relix und Chriftlieb auf die Rnie nieder und ichluchten und jammerten: D wir armen ungludlichen Rinder! nimmt fich benn feiner unfere Glende an? In bem Mugenblid mar es, ale merbe bas ferne Raufchen des Balbftrome zu lieblicher Mufit, bas Gebufch ruhrte fich in ahnungevollem Gaufeln - und bald ftrablte ber gange Bald in munderbarem funtelnden Reuer. Das fremde Rind trat aus bem fußduftenden Laube hervor, aber von foldem blendenden Glang umfloffen, daß Relig und Chriftlieb die Augen ichließen mußten. Da fühlten fie fich fanft berührt und bes fremden Rindes bolbe Stimme (prach: D flagt nicht fo, ihr meine lieben Befpielen! Lieb' ich Guch denn nicht mehr? Rann ich Guch benn wohl verlaffen? Rein! feht ihr mich auch nicht mit leiblichen Augen, fo umschwebe ich Guch boch beständig und belfe Guch mit meiner Dacht, daß ihr froh und gludlich werden follet immerdar. Behaltet mich nur treu im Bergen, wie ihr es bis jest gethan, bann vermag ber bofe Bepfer und fein anderer Biderfacher etwas über Guch! - liebt mich nur ftete recht treulich! "D bas wollen wir, bas wollen wir! riefen Relir und Chriftlieb, wir lieben bich ja mit ganger Geele." Ale fie bie Augen wieber aufzuschlagen vermochten, mar bas frembe Rind verschwunden, aber aller Schmerz mar von ihnen gewichen und fie empfanden bie Bonne bes himmels, bie in ihrem Innerften aufgegangen. Die Frau von Bratel richtete fich nun auch langfam empor und fprach: Rinder! ich habe Guch im Traum gesehen, wie ihr wie in lauter funtelndem Golde ftandet und diefer Unblid hat mich auf wunderbare Beife erfreut und getröftet. Das Entzuden ftrablte in ber Rinber Mugen, glangte auf ihren hochrothen Bangen. Gie ergablten wie eben bas frembe Rind bei ihnen gemefen fei und fie getroftet babe; ba fprach die Mutter: ich weiß nicht, warum ich beute an Guer Mahrchen glauben muß, und warum babei fo aller Schmerg, alle Gorgen bon mir weichen. Lagt une nun getroft weiter geben. Gie murben von bem

Berwandten freundlich aufgenommen, dann tam es wie das fremde Kind es verheißen. Alles, mas Felix und Chriftlieb unternahmen, gerieth so überaus wohl, daß fie sammt ihrer Mutter froh und gludslich wurden und noch in später Zeit spielten sie in süßen Träumen mit dem fremden Kinde, das nicht aufhörte, ihnen die lieblichsten-Bunder seiner Heimath mitzubringen.

Es ift mahr, sprach Ottmar, als Lothar geendet hatte, es ift mahr, Dein fremdes Rind ift ein reineres Rindermährchen als Dein Rußstnader, aber verzeih mir, einige verdammte Schnörkel, deren tieferen Sinn das Rind nicht zu ahnen vermag, hast Du doch nicht wegslassen können.

Das kleine Teufelchen, rief Splvester, bas wie ein zahmes Gichhörnlein unserm Lothar auf der Schulter sist, kenne ich noch von Alters ber. Er kann sein Dhr doch nun einmal nicht verschließen ben seltsamen Sachen, die das Ding ihm zuraunt!

Benigstens, nahm Coprian bas Bort, follte Lothar, unternimmt er es, Mahrchen zu schreiben, doch sich nur ja des Titels: Rinder-Mahrden enthalten! — Bielleicht: Mahrchen für kleine und große Rinder!

Oder, nahm Binzenz das Wort, Mährchen für Kinder und für bie, die es nicht sind, so kann die ganze Welt ungescheut sich mit dem Buche abgeben und jeder dabei denken, was er will. — Alle lachten und Lothar schwur in komischem Born, daß, da die Freunde ihn nun einmal verloren gaben, er sich im nächsten Mährchen ruckssichtelos aller fantastischen Tollheit überlassen wolle.

Die Mitternachtoftunde hatte geschlagen. Die Freunde, wechsels seitig angeregt burch allen Ernft, burch allen Scherz, der heute vorgekommen, schieden in der gemuthlichsten Stimmung.

Ende des zweiten Banbes.